



Historise.

Diameter by Google

THENLW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.



Die Predigtsäule vor dem Weih St. Peterthore von Regensburg.

# Perhandlungen

Des

### historischen Vereines

pon

Oberpfalz und Regensburg.

Ginundzwanzigffer Band der gefammfen Verhandlungen

und

breizehnter Band ber neuen Folge.

Mit einer Lithographie und einigen Solgichnitten.



Regensburg, 1862. Druck der 3. Reitmagrischen Officia.

Distress by Google





### gnhalt.

|                                                 | Scite |
|-------------------------------------------------|-------|
| I. Maper, Jos. Die Sammlungen bes hiftorischen  |       |
| Bereines                                        | _ 1   |
| II. Manr, Dr. J. B. Das Schloß Faltenfiem'in    |       |
| ber Oberpfalz                                   | 25    |
| III. Schuegraf, Jos. Rub. Topographische Be-    |       |
| schreibung ber Oftenvorstadt Regensburgs        | 75    |
| IV. Plag, Jos. Die Herren von Laber             | 139   |
| V. Schuegraf, 3. R. Original-Beitrage jur       |       |
| Geschichte Regensburgs                          | 185   |
| VI. Beininger, Sans. Die Baffensammlung bes.    |       |
| historischen Bereins                            | 235   |
| VII. Silpert, Joh. Bolfg. Morlach               | 277   |
| III. Mayer, Jof. Jahresbericht bes hiftorischen |       |
| Bereines für bie Periode vom 1. Mai 1859        |       |
| bis 1. November 1860                            | 303   |

Seg. 5

## Die Sammlungen

bes

### hiskorischen Wereines

#### von Oberpfalz und Regensburg

in

Regensburg,

übersichtlich belchrieben

non

### Joseph Maher,

fürstlich Churn und Caxis'schen Domainen-Kath, Borfland bes historischen Bereins von Oberpfalz und Regensburg, Sprenmitzlieb ber Afabemie ber Archäologie in Belgien zu Antwerpen und bes historischen Bereins von und sit Oberbapern, Mitzelinder und Mitzlieb bes zoologisch-mineralogischen Bereines und Mitzlieb der königl. botanischen Gesellschaft in Regensburg. "Bas ift denn Aunft und Alfterthum, Bas Alfterthum und Aunst?" Genug, das eine hat den Ruhm, Das andre hat die Gunst.

Göthe.

Diefes Schriftchen, welches auf ben Wunfch mehrerer Mitglieber bes biftort. ichen Bereines von Oberpfalg und Regensourg entftanben ift, soll fenn ein Anzeiger für alle, welchen bie Sammlungen unferes Bereines noch unbefannt sind, ein Wegweiser und Führ er für biejenigen, welche unserer Sotalitäten beluchen, und ein Anbenten für jene, welchen unsere Sammlungen Interesse troedt baten.

Da bennach biefes Schriftden nicht blog für die Bereinsmitglieder, sondern auch für das große gebildete Bublitum befimmt ift, und nur auf das Bemertenswerthefte binweifen soll, so batt es fich ferne von vollftändiger Aufgählung und ftreng wiftenschaftlicher Beschreibung aller gesammelten Gegenftände des Bereines und übertäßt biefe ben speziellen Berzeichiffen und Katalogen.

Befuch unferer Lotalitäten berbeigeführt und auch in geöfferen Kreifen Theilnabme an unferen Befrebungen bervorgerufen werben. Die wulfdet von Berein

ber Berfaffer.

Die wissenschaftlichen, Kunst- und Alterthums-Sammlungen bes historischen Bereines von Oberpfalz und Regensburg, welche seit ber Gründung besielben am 20. November 1830 sich allmälig durch Ankause und Geschenke gebildet haben, besinden sich im 2ten Stockwerke bes v. Thon-Dittmer'schen, nun städtischen Gebäubes D, 93 und 94 auf bem Haidplate, welches seinen Namen bavon hat, daß ber kurpfälzische Hosfeammerrath und Hosfbanquier Georg Friedrich v. Dittmer die alter Schwäbel'sichen und Alkoserischen Anwesen im Jahre 1809 burch einen neuen Ausbau unter einem Dache vereinigte.\*)

Das Eingangszimmer, beffen Thure mit bem Portrat Er. Majeftat bes Konigs Lubwig I., bes erlauchten Grunders ber bayerischen hiftorischen Bereine, (auf Stein ge-

<sup>\*)</sup> Das Rabere hieriber fieh im 19. Banbe ber Berhandlungen bes bift. Bereins S. 297-302.

zeichnet von Bodmer und gebruckt bei Hanfstängl) geschmückt ift, hat nebst ber Registratur bas Archiv und zum größten Theile die Bibliothek bes Bereines aufgenommen.

Das Archiv zerfällt in bas Regensburger, in bas all- gemeine und in bas Kreis-Archiv.

Die Regensburger Original-Urfunden find einzeln überschrieben, nach Jahrhunderten geordnet, beginnen mit d. J. 1100 und füllen 11 Kascifel. Außer diesen Archivalien enthält der verschließdare grosse Schrank Plato's und Gemeiner's Regesten, über 50 geschriebene Chronifen, (barunter die Urschrift der Wittmann'schen Chronif von 1511 u. st.) Alten, Handschriften und sonstige Materialien für die Geschichte Regensburgs in alphabetarischer Ordnung, (darunter die älteste Dombaurechnung von 1459,) endlich Geschlechts, Stamms und Wappenbücher, so namentlich der Familien Dimpst, Memminger, Mehger, Walbhauser.

Das allgemeine Urchip in ben untern Schubfachern ber Bibliothefichranfe bilben Original-Urfunden von 1244 an in 8 Kascifeln, Ur- und Abschriften altteutscher Gebichte (barunter brei Bergamentblatter von Illrich's v. Thurheim Renewart von 1242, ein Bergamentblatt von bem altteutichen Bebichte: Bilbelm ber Beilige von Ulrich von bem Turlin [1252-1278], Schriftbenfmale aus bem 13. - 15. Jahrhundert, Bapiermunfter von 1335 an, Chiffre-Schriften aus bem fiebenjährigen Rriege und vom Reichstage. Die übrigen Archivalien find Urfunden-Abschriften, Manuftripte, Beschlechte- und Stammbucher und sonftige Aftenftude, und betreffen bayerifche Abelsgeschlechter (1. - B. Brofeffore Moris Abschrift bes britten Theile von Sunbte bayerifdem Stammbuche, Die Beichlechtsbucher ber Raftner, Ronigefelbe, Baller, Lerchenfelbe, Schrente, Bante,) bie bayerifche und oberpfälzische Beschichte im Allgemeinen, (bas Rechtsbuch Raifer Ludwigs von 1346, Landtafeln von 1557, 1593 und . 1625, Unton v. Bodenfteine baverifche Chronif von 1570,

Egib Steinhausers Chronif ber Pfalzgrafen und Herzoge in Bapern von 1592, Annalen bes Abtes Marian von Pusch von 1741—1746, eines Ungenannten Chronif ber Oberpfalz aus bem 17. Jahrhundert) und die Geschichte einzelner Orte bes Kreises (die betreffenden Monographieen ober Materialien alphabetarisch geordnet) ober Bayerns überhaupt und endlich bes Auslandes (z. B. die Beschreibung des grossen Herrischiegens zu Ulm von 1556).

Die Autographen-Sammlung enthält Originalhandsschriften z. B. von Herzog Albrecht V. von 1551, Karl Theodor von 1786, Kurfürst Mar Joseph von 1801, Fürst Primas Karl v. Dalberg von 1803, Kaiserin Maria Theresia von 1742, König Ludwig XVI. von 1789, Octavio Piccolomini von 1649, Graf Hand Illrich Schafgotsch (bahier hingerichtet 1635), Göthe, Karl Maria v. Beber, Bischof Wittmann u. s. a.

- Die Bibliothef ift abgetheilt in Die Regensburger, in bie allgemein shiftorische und in bie Schriften ber in- und ausländischen hiftorischen Bereine und gelehrten Befellichaften und umfaßt über 2000 Rummern. Diefes Bimmer birgt in funf Schranken bie Regensburger und bie allgemein-hiftorische Bibliothet, beren Bucher nach Oftans, Quarts und Foliobanben aufgestellt find. Bon ben Incunabeln ermähnen wir einer Mainger Bibel in-Folio von 1468, einer anbern Bibel und Alex. Sermenetae super consequentiis Strodi commentum per Lud. Posterlam de Mantua emendatum, erstere 1478 unb letteres 1481, beibe ju Benedig von bem Regensburger Buchbruder Leonhard Bilb gebrudt, und Schebels Chronif von 1493, und unter ben neueren Drudwerfen beben mir hervor bas Turnierbuch Bergog Bilhelms IV. von Bayern von 1510-1545, in Farbendrud von Theob, und Glem. Sennefelber nachgebilbet, bes hiefigen Superintenbenten Dr. Jat. Chr. Schaffer Reue Berfuche (aus ben verschieUnter ben Bildniffen Ihrer königlichen Majestäten Marimilian und Marie (von Erich Correns gezeichnet und von Biloty und Löhle verlegt) befindet sich in diesem Zimmer das Portrait des ersten Borstandes unseres Bereins, des großherzoglich medlenburg-schwerinischen geheimen Legationsrathes Christ. Gottl. Gumpelzhaimer († 75 Jahre alt am 17. Kebr. 1841), in Pastel copirt von Herrn Regierungssefretär Christ. Ludw. Bösner. Ferner bemerken wir hier eine Ansicht der Stadt Amberg nehst Umgebung v. J. 1634, nach einem Basrelief in Amberg von Hrn. Heinrich Schönwerth gezeichnet, und einen verzopsten Plan zum Ausbau des hiesigen Domes von dem Augsburger Kupserstecher Melchior Küsell von 1655.

Im nach ften Saale, ben bayerische und Regensburger Fahnen schmuden, sind die keltischen und germanischen, so wie die römischen Alterthumer bes Kreises, bie größtentheils in Grabern gefunden oder ausgegraben wurden, aufgestellt:

Hiernach verwahrt ber erste Glasschrank links von ber Thure die keltischen und germanischen Alterthusmer aus ber Steins, Erze und Eisensperiode und zwar Waffen: Schleubersteine, Steinhammer (einen Streithamsmer oder Donnerkeil von Serpentinstein mit scharf gesbohrtem Schaslloche,) grosse und kleine Kelte und Streitsmeissel, Dolche, Lanzenspihen, ein Bronzeschwert (ein wahres Kabinetsstück), Schilbbuckel, Nadeln, barunter eine von der Länge von 2 Fuß, vielleicht ein Dolch: Schmuckstücke, Ziersplatten und Spangen, Haarnadeln, Hales, Alms, Ohrringe

Bosenbilber.

In ben übrigen funf Schranten find bie romifden 211terthumer unferes flaffischen Bobens gesammelt und gwar in bem nachftfolgenben Glasschrante allerlei Unticaglien, als: Schmudfachen, Kingerringe von Bronze und Bernftein, auch mit Gemmen, Ribeln von verschiedenen Kormen, Saleringe; Gerathe: Metallspiegel, Glodden, Pfeifden, Schaufelden (chochlearia), elfenbeinerne Briffel (stili), Briffelhalter , Schloffer, Schluffel, ein Bagebalten, Brongebeichlage mit Bruftbilbern von getriebener Arbeit, eines mit ber Infdrift: Aquis Flavii Gemeli, Thranenglafer, farbige Glasscherben, ein mohlerhaltener grunlicher Glaspotal, Spinnwirtel, Mefferflingen, Ragel, eine eis ferne Rette, ein Biertelmaß (Nero quart.) und ein Congius; Spielfachen: Burfel und Spielmarten; Banbmalereiftude; Brongestatuetten ber Minerva, Ceres, bes Mars und bie berrliche bes Merfur (von Rogging), bie Berle unferer romifchen Alterthumer, Statuetten eines Romers und eines Stieres. (vermuthlich ein Cobortenzeichen, bei Unlegung ber Ofts bahn 1858 bei Obertraubling ausgegraben) ; romische Alterthumer von einem i. 3. 1845 von ber Donau ausgespulten Relbe zu Alfofen bei Abbach, bem von Aventin fo betitelten Biegelfelbe in ber Saler Au beim romifchen Caftrum am Ring, bestehend aus Ribeln, Fingerringen, Sagrnabeln, Dhrentropfchen (inaures), Brongefnopfen, Schnallen, Schluffeln, Retten, Rageln, Griffeln, Löffelden, Spinnwirteln, ber fleinen Bufte eines romifchen Solbaten (vermuthlich ein Bruftbarnifdftud), Fragmenten von Geschirren aus terra sigillata und von verschiedenen Glafern. Sier erbliden wir auch bas Bruftbild einer Ohreule von bem Minerventempel in Beltenburg (Artobriga), ein Rapital mit ber Inschrift centurio in

und Steinornamente, das Bruchftud einer Marmorftatue bes Apollo Sauroftonos (bes Eibechsentöbters), das in dem hiessigen Postgebäube ausgegraben wurde, und einen Grabstein von Marcellus aus ben Katasomben Roms.

Auf bem gegenüber ftebenben Beftelle finden mir romi. iche Grablamben von Thon, 130 an ber Babl, von verschiebener Korm und Karbe, mit und ohne Topfernamen ober Siglen, (Crescens, Vibiani, Lupati, Fortis, Severus, C. Dessi, Sixti, Q. G. C. etc.) und jur Bergleichung eine griechische aus Uthen. Auf biefem und ben folgenben Schranfen fteben auch romische Afchenfruge ober Urnen von verschiebener Groffe und Karbe, 68 Stud, jum Theil mit Dedeln und Benteln und mit verbrannten Rnochenreften gefüllt, meiftens ausgegraben auf ber ehemaligen fog. Emmeramer Breite, bem jegigen Bahnhof-Territorium, mo nach ben Erhebungen bes Emmeram. Conventualen Brof. Bernh. Starf (1808-1811) bas Bustum ber castra regina sich befant. Auf bem nächsten Repositorium und baneben am Boben liegen Biegelsteine und Biegelplatten mit bem Legionoftempel: legio III. ital., welche hier ftationirt war, Ringsteine und Rohre aus Schwisbab-Unftalten.

Ferner sehen wir auf bem nächsten Gestelle tönerne Urnenbedel ober Schalen von verschiebener Gröffe und Farbe, theils ganz, theils zerbrochen, 31 an der Zahl; Kochs und Eßgeschirre von terra sigillata, zum Theil mit Töpfernamen oder schönen Reliess, den obern Theil einer sehr grossen Schüssel, Fragmente flacher und tieser Schüsseln, eine kleine Trinksschale und verschiedene Scherben; 23 Trinks und andere Geschirre, Wassers, Weins und Milchtrüge von Thon. Unter ans deren kleineren Geschirren besinden sich auf dem letzten Gestelle verschiedene Trümmer von Glasgesässen, Strassenpflaster, der Feldkessel eines Soldaten, Messer, Speerspissen, Schwerter und Huseisen.

In einer Fensternische liegen romische Ziegelplatten und bas Stud eines Mosaifpflaftere von Alt-Ofen.

Auf einem Postament erhebt sich in ber Mitte bes Saales die Statue eines Fechters, ein schöner Bronzeguß vermeintlich von Johann von Bologna († in Florenz 1608).

Die Sammlung ber antifen Mungen ift auf ben Dis schen in biefem Saale jur Unficht ausgelegt.

Diefe Mungfammlung von 1155 Stud enthält altgries chifche Mungen (barunter eine Dibrachme von Rorinth, ein Triobolon von Durrhachium, eine Gilbermunge von Terina 336 v. Chr., eine Gilbermunge von Alerander bem Groffen, 330-323 v. Chr.), ficilifche Rupfermungen von Spracus, Agrigent, Leontium, Segefta, Banormus (Gelo I. 491 und Siero I. 478,-467 v. Chr.), einen altgallischen Gilberbenar von Maffilia, eine Arfacibenmunge von Mithribates III., feltifche und germanische Mungen von Gold. Gilber und Bronge (barunter ein fog. Regenbogenschuffelchen, nach Dr. Streber im fünften Jahrhundert v. Chr. von ben Relten in Binbelicien geschlagen.) romifche Colonialmungen von Bronge mit griechischen Inschriften von Augustus bis Balentinian I. einichlieflich, romifche Goldmungen (ein Solidus von Sonorius und ein Quinar von Juftinian), 192 romische Silbermungen britter Groffe, jumeift Denare, bie Familiens ober Confularmungen alphabetarifch (Antonia, Cacilia, Cloulia, Fabia, Julia, Plautia, Renia, Saufeia, Trebonia, Tullia), bann bie ber Kaiser von Augustus bis Balerian einschließlich, chronologisch geordnet. Run folgen bie Mungen erfter Groffe von Silber (barunter ein Titus) und von Bronge: eine Affis und bie Raifermungen; 288 zweiter Groffe von Bronge : eine Semis, Familienmungen und bie Mungen von August bis Johannes Zimisces; 512 britter Groffe : eine Triens, Quabrans, Uncia, bann von Caligula bis Theophilus Michael und Conftantinus, endlich die fleinften Romermungen (minimi

ober unciae). Die Etiquetten ber feltenen Mungen find mit rothen Sternchen bezeichnet.

Eine fleine Sammlung von Abguffen und Abbruden antifer und moderner Gemmen und Medaillen auf die romiiche Geschichte mochte auch noch eines Blides zu wurdigen sevn.

Die Bande zieren auf Confolen die Gypsbüsten ber königlichen Protektoren Ludwig und Maximilian und der um ben Verein viel verdienten Mitglieder, des k. Regierungsprässibenten Eduard v. Schenk, († 29. April 1841), des k. Professor Maurus Gandershofer († 28. Aug. 1844), des k. Regierungsbirektors Dr. Jakob v. Windwart († 25. Jan. 1846) und des k. Oberstbergrathes und quiesc. Gewehrsfabrikdirektors v. Boith († 11. Febr. 1848) von Anton Horchler. Zwischen ihnen prangen die vom Strahlenglanze des Ruhmes und der Unskerblichkeit umgebenen Namen der unserer Stadt angehörigen Meister der Wissenschaft und Kunst: Joh. Aventin, Joh. Keppler und Albr. Altdorfer.

Die fünf anftoffenden, gegen Beften gelegenen Gemascher find fur bie Sammlungen bes Mittelalters beftimmt.

In dem ersten Gemache werden in einem alterthum- lichen Kasten die Munz- und Kupferstichsammlungen und einige kleine religiöse oder geweihte Alterthumer ausbewahrt. Diese letteren bestehen in Bruftstügelaltärchen, Votivsiguren von Sisen, Bachs, Thon und Stein, Gradtäselchen, Rosenkränzen, Gypsabgussen von Pischofsstäben, einer Pieta von Speckstein aus Mariaort (vom 14. Jahrhundert), dem Rosenkranze und Kleidungstheilen des Vischofs Wolfgang II. von Hausen († 1613) aus seiner Grust bei den Minoriten, Schmelzstücke von der Sophienmoschee in Konstantinopel, einer kleinen Mumiensigur aus einem ägyptischen Grabe in der Rähe des alsten Troja u. s. a.

Die beiben Schränfe rechts und links von diesem Kasten enthalten bie Drudschriften ber 14 in- und 70 ausländischen

hiftorifden Bereine und gelehrten Gefellschaften, mit welchen bieber ber Berein in wiffenschaftlichen Berkehr getreten ift.

In diesem Gemache steht auch ein seltenes Lesepult für Folianten (nach anderen ein Kirchengeräth) mit Mobell, wahrscheinlich aus dem Reichsstifte St Emmeram. Ihm gegenüber besindet sich ein werthvoller gewebter Teppich mit Darstellungen aus der Sage vom treuen Eckart aus dem 14. Jahrhunder in einem alterthümlichen Rahmen von der Form eines Ofenschirms. Die Worte auf den Spruchbändern der Bilber, welche ein Karten spielendes Paar und einen Junker, einen Klausner begrüffend, darstellen, lauten, so weit sie noch leserlich sind:

"Grab fahrt . . . und trägt hohen (Sinn) . . . Got grüss dich Vater Eckhart, wie riethst du mir Zu dieser Vart

Zu dieser Vart will ich wohl . . . . "

Die Gemälbe biefes Gemaches find meiftens von Regensburger Malern ober anbern altteutschen Meiftern. heben bavon hervor 4 Scenen aus bem Leben Unfere herrn von einem unbefannten altbaverifchen Deifter; Die agyptische Maria von Sofmaler Meldbior Refelen († 1538 in 3m golftabt) mit beffen Monogramm und ber Jahrgahl 1523; bie beilige Familie unter einem Engelfrange, eine Copie nach Altborfer; ein Botivbild, beffen Stifterin, vermuthlich Barbara v. Abam, Abtiffin in Riebermunfter (1520-1569) fniet betend in einer ganbichaft, über ihr bie h. Dreifaltigfeit in ben Bolfen, angeblich von Geb. Rirchmaner bem jungeren (?); Laffet bie Rleinen ju mir tommen, von Jafob Beubel von Regensburg (1687), eine Grablegung in einem Blumenfrange von Ifrael Clement von bier (1674), bas beil, Abenbmal von Daniel Reuberger von bier (1663), ein Altarflugel mit ben Beiligen Apollonia, Agnes, Bolfgang und Erasmus aus Rabburg. Als bas vorzüglichste bezeichnen wir aber ben leibenben Beiland wifchen Unferer lieben Frau und St. 30hannes mit rothem Lodenhaar, (vermuthlich bas Bilb bes Stiffters), auf Holz gemalt von Lufas Kranach († 1553), mit bessen Monogramm, von Hrn. Regierungssefretar Chr. L. Bösner meisterhaft restaurirt, ein Bilb, bas die Sanstmuth und Gebulb bes Gefreuzigten, wie ben Schmerz ber hl. Mutter und die Anbetung bes Jüngers in rührender Einfalt barstellt.

Die Mungfammlung umfaßt in 65 Laben bie mittelalterlichen und neueren Mungen und Medaillen in verschiedenen Metallen, chronologisch geordnet und zwar:

A. bie inlanbischen, nemlich: 1. Regensburger Mungen. Diefe find eingetheilt in bie Mungen bes Bisthums von 1204 an und in bie ber Stadt Regensburg, von ber fleinften Rurrentmunge angefangen bis jum Dufaten, bann bie Regensburger Dentund Schaumungen (barunter eine Denkmunge auf ben Grunber biefes Saufes) und endlich bie Regensburger Memter- und Sandwerfegeichen (auch ein Brudenzeichen von 1549). Die Mungen aus ber Oberpfalz von 1329 an, Die in 21m= berg, Leuchtenberg, Cham u. f. w. geprägt worben find. Die Mungen und Mebaillen ber bayerischen Regenten, welche mit einem Dichfennige Bergog Beinriche II. (956-976) beginnen, und worunter Dichpfennige von ben Bergogen Beinrich V., VI. und VII. (1004-1047), jum Theil geprägt in Regensburg (regina civitas), aus bem Saulburger Funbe berrührend, ein Gulbenftud von bem Bergog Maximilian von 1622, eine Munge von bem Binterfonige von 1621, Mungen von bem Fürftenthum Unebach, bann von ben Graf. ichaften Saga und henneberg fich befinden. 4. Mungen ber baperifchen Städte in alphabetarischer Ordnung, 3. von Augeburg Dichpfennige ber Bischofe Siegfried I. (1000 -1006) und Bruno, Pringen von Bavern (1006-1029), Brafteaten bes Bifchofs Sartmann (1252); von Bamberg bes Bifchofe Albert Grafen v. Wertheim (1399-1421), von Linbau ein Brafteat bes 12. Jahrhunderts, von Rurnberg besgleichen ber Burggrafen, von Baffau ein bischöflicher Salbbrafteat, von Burzburg Dichpfennige bes Bifchofs Gebhard (1151) u. f. a. 5. Münzen bes Erzbisthums Salzburg als eines ehemaligen bayerischen Landestheiles von 1400 an von ben meisten Erzbischöfen und barunter eine Schraubmedaille auf bie Salzburger Emigranten (1729—1745).

B. Die ausländischen Mungen und Mebaillen gerfallen in Current- und Denfmungen ber Bapfte (barunter zwei Spott-Mebaillen), ber teutiden Raifer von Rarl bem Groffen an. (barunter Didpfennige von Raifer Beinrich bem Beiligen (1002 -1024) in Regensburg geprägt, Beinrich III. (1039-1056), Müngen ber Ergherzoge von Desterreich, Müngen von Turol. Bohmen, Sachsen, Breugen, Maing, Trier und Coln, Beffen, Braunschweig, Burttemberg, Baben, Mungen ber teutichen Stäbte (alphabetarisch und unter fich dronologisch georbnet g. B. Brafteaten von Altenburg, Fulba, Goslar, Magbeburg, Rordhaufen u. a.,) Mungen ber Schweig, Mungen von Italien, Mabren, Ungarn, Bolen, Gerbien, Ruflant. Turfei, Raufafus, Schweben (ein zwischen Rainhaufen und Salern ausgegrabener ffanbinavischer Golbbrafteat), Rieberlande, Kranfreich, Spanien, England, noch unbefannte und unbeftimmte Mungen, fonftige Denkmungen und Mebaillen, g. B. auf die Eroberung von Porto bello 1739, auf die Theuerungejahre 1771 und 1772, auf bie Generale Elliot, Biethen, Laubon, Profeffor Reinholb, auf ben Grafen Sternberg u. a., in Debaillenstempel, Die Uebergabe ber Augsburger Confession an Raifer Carl V. barftellent; Rechenpfennige und Spielmarten, Rofenfrangmedaillen. Den Schluß bilbet eine fleine Sammlung von Gypsabbruden von Mebaillen und Mungen banerifcher Kürften.

Die Sammlung von Sandzeichnungen, Solzichnitten, Rupferstichen und Lithographie en erstreckt
sich zunächft auf Regensburg und enthält Unsichten und Grundriffe biefer Stadt von ben alteften Zeiten (1493) bis auf bie
neuesten, Abbildungen ber Befcstigungswerfe, ber steinernen

Brüde, ber Kirchen und übrigen Gebäube, ber Friedhfoe, ber Gebetsäulen, ber Umgebungen ber Stadt, Darstellungen merkwürdiger Ereignisse, Bildnisse von Regensburger Notabilitäten (alphabetarisch geordnet). Diesen folgen Ansichten von oberpfälzischen, bayerischen und ausländischen Orten; Bildnisse baverischer Fürsten und anderer Regenten, berühmter Bayern, Rürnberger und Augsburger Notabilitäten und anderer merkwürdiger Personen; Siegels und Bappenbilber, endlich fünf Albums mit 292 Abbildungen und Stizzen von Burgen, Ruinen, Ortschaften, Berschanzungen, Trachten und Alterthümern in Bayern und in den angränzenden Ländern, entworsen und mit historischen, statistischen und mitunter hus moristischen Notizen begleitet von Hauptmann Mar v. Kienle

In bem nachftfolgenben Saale, beffen Kenfter Glas. malereien aus bem Reichoftifte St. Emmeram gieren, wirb bie Siegelfammlung in 80 gaben aufbewahrt. Gie befteht aus Driginal-Bacheffegeln mit und ohne Rapfeln, (Raifer Albert I, 1298-1308, Sigismund 1434-1437) aus Siegelstoden, aus Siegel-Abguffen in Onps, jum Theil mit Staniol übergogen, und aus Siegel-Abbruden in Bache, Lad und Oblaten, im Bangen 2834 Siegel, und enthalt Siegel von Bapften (Bullen), Rarbinalen, papftlichen Runtien, Eras bifcofen und Bischöfen (bes Domerbauers Leo Thunborfer vom Sahr 1275 in Labe 53), geiftlichen Dignitarien, Brioraten und Klöftern in und außer Regensburg und ihren Ungehörigen (fo bes groffen Rangelrebners Berthold Lech in Labe 11), von Bruberschaften und Spitalern , ferner bie Siegel von teutschen Raisern (Ludwig in Labe 16 und 45), Ronigen, Rurfürsten, baverifchen und andern Bergogen und ihren Frauen, von fonftigen Dynaften; bie Siegel von Stabten und Martten, Berichten und Memtern; Die Siegel von Patriciern und Burgergeschlechtern, (13 gaben umfaffen alleinig bie in rothem Bache abgebrudten alphabetarifch geordneten Siegel ber Regensburger Beidlechter.)

Un ber öftlichen Wand find brei Alugel- ober Rlappen-Altare angebracht. Der erfte rechts beim Gingange ift von bem Regensburger Maler und Baumeifter Albrecht Altborfer (1448-1538), ungludlich restaurirt vom biefigen Runftund Glasmaler Bernh, Balger. Das Mittelbilb ftellt bie bl. Kamilie in ber Weihnacht, Die beiben inneren bas lette Abendmahl und bie Auferstehung und bie außeren ben englischen Gruß por Darunter befindet fich ein anderes fleineres und nicht wie bas vorige restaurirtes Bilb von Altborfer: Bethfabe im Babe, in febr naiv barmlofer Beife bargeftellt, auf ber Rudfeite mit ber Infdrift: Senatui populoque Ratisbonensi gewibmet von G. A. Peuchel 1651 und mit beffen Bappen. Rebenan feben wir eine Abbilbung ber Bufte Altborfers, biefes Regensburger Durrer's, welche in ber baveris fcben Ruhmeshalle in Munchen aufgeftellt ift. Der anbere Klügelaltar linfer Sand, von bem Regensburger Deifter Dicael Ditenborfer (1519-1559) mit beffen Monogramm, wirb ber Golbschmiebsaltar genannt und zeigt und Besus in ber Berklarung in Mitte ber Apostel, barunter bie Bredigt und Beicht, auf ben beiben Alugeln innen Beschneibung und Taufe Chrifti, bie Taufe eines Rinbes, bie Sochzeit in Ranna, bie Ginfegung bes h. Abendmals und bie Kommunion unter beiben Beftalten, außen ben englischen Gruß, Chrifti Geburt, Rreuges, tob und Grablegung; Bilber, welche nicht nur ber Trachten wegen von fulturhiftorischer Bebeutung find, fonbern auch von bem bamaligen Stanbe ber Religionswirren binlanglich Beugniß geben. Nur bas gang beschäbigte Bilb auf ber Rudfeite bes Altarichreines, welches bas jungfte Bericht mit ben brei gottlichen Berfonen in 3 Bruftbilbern barftellt, bietet in feinen Reften noch bie volle Driginalität bes Runftlers bar; benn auch biefer Altar ift von Maler Balger restaurirt worben. Darunter find brei Delgemalbe auf Bolg, ber altteutschen Schule an. gehörenb : St. Rafob prebigt ben Beiben ben driftlichen Glau. ben, bie bl. brei Konige und bie beil. Familie. Der großars

tige Flügelaltar in ber Mitte, von Dichael Boblgemuth (1434-1519), 9 Kuß boch und 12 Kuß 8" breit bei geöffneten Klugeln, eine Tafelmalerei (aus ber Jugendzeit bes Meiftere nach ber Unficht bes Runftfennere G. Forfter) auf Soly mit Rreibegrund und Leinwand, ftellt innen in 12 Bilbernauf Golbarund bas gange Leiben Chrifti bar, Aufwafdung, Jefus am Delberg, Betri Berrath, Jefus vor Bilatus, vor Berobes, Beiflung, Kronung, Rreugichleppung, Jefus vor ber Unnagelung, Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung, und auffen in mehr als Lebensgroffe St. Salvator und bie beil. Mutter. Diefer Altar ift ein mahrer Schat unferer Gemalbesammlung, und wenn auch die fleineren Bilber nach bem Beschmade ber bamaligen Beit mitunter in farifirter Manier gemalt find, ericbeinen bagegen bie beiben außeren Riguren voll himmlischer Burbe und heiliger Unmuth, charafteriftisch in ber Saltung und mufterhaft im Kaltenwurf ber Gewandung. Reben Oftenborfer ichauen wir ein Altarbilb, bie Rreugabnahme, offenbar unvollendet, aber nach feiner befannten Beife großartig concipirt von Beter Baul Rubens (1577 -1640). Ueber ber Thure hangt ein Delgemalbe von 1602: bie wunderbare Beilung bes blinden Abtes Rambold ju St. Emmeram ; linfe am Gingang ein auf Blech gemaltes Altarbild, ber Befuch bes beiligen Grabes burch bie brei Frauen und ein baju gehöriges Untergemalbe, bie Grablegung mit bem Bilbe bes Stifters, eines Augustiner Conventualen, von bem bifcoflicen Sofmaler Sans Baul Schwendiner Auf ber Bestseite Diefes Caales erbliden wir Abbilbungen von Ringel- und Reiterspielen auf bem Berrnplat babier, bes berühmten Portale ber St. Jafobsfirche, breier Thurme von bier: ber bolgernen Brude, ber Neuen Uhr und ber Salleruhr, und bes Rlofters Balbfaffen. Noch muffen wir aufmertfam machen auf Die Stigge eines Rirchenfenftergemalbes auf Bollenpapier, welches bie Burgel Jeffe barftellt und von bem Regensburger Bruber Otto Greslin 1333 für

lot 1

dir

aufq

27

idn

bu

bas Kloster Speinshart gemalt worben ift. Schone Holzreliefe find hier die Zwölfboten und die Grablegung.

Das fünfte Gemach hat bie Baffenfammlung aufgenommen. Sier find dronologisch geordnet aufgestellt ober an ben Banben befestigt bie Schwerter (ein teutsches Ritterfcwert bes 13. Jahrhnnberts a. 1, ein folches bes 15. Jahrhunberts von Silbegarbeberg a. 7, ein Stecher mit langer Barirftange a. 8, ein zierlich gearbeiteter Schwertfnopf aus ber Zeit Raifer Maximilians I. (1486-1519) a. 13, Reiterbegen aus bem 16. Jahrhundert a. 16-19. ein Rorbiabel, ber in ber linfen Sand getragen wurde, a. 23, ber funftreich eifelirte Degen bes Generalfelbzeugmeifters Sans Bolf Arbrn, v. Salis, eine Tolebo: Rlinge a. 24), Bellebarben (barunter eine mit einem 11/2 Ruß langen vierfantigen Spiegeifen b. 10. eine gravirte Bartifane ber Stadt Regensburg von 1567 b. 18, Dolche (ein vermuthlich von ber Schlacht bei Wengenbach 1504 herrührender Dolch c. 6), bas Seitengewehr eines Banburen c. 9), Armbrufte und Pfeile (barunter 4 angeblich von Friedrich bem Schonen in feiner Saft auf ber Burg Trausnit bei Nabburg 1322-1325 geschnitt, A. 3.), Luntengewehre von 1602-1620, Rabichlöffer (eines von bem Regensburger Joh. 3at. Ruchenreuter aus bem 18. Jahrh. B. 11), eine Rabfcblogpiftole aus bem 30-jährigen Rriege B. 9, ein prachtiger Scheibenftuten von 1680-1720 B. 10, Fugangeln, Faltonet. Rartatichen- und Granatfugeln, Sarnifche, (eine halbe schwarze Ruftung aus bem ehemaligen Zeughause babier Ill. 11), Bangerarmel und Gifenhanbichuhe, Sturmhauben und Belme (ein burgundischer Belm von ber Befte Bolfftein III. 7), eine frangösische Bidelhaube III. 6), ein eiserner runder Schilb von Rabburg Ill. 14. Enblich werben in ben untern Kächern bes Blasich antes auch noch bas Krönlein einer Turnierlange, Sporne von ber verschiebenften Form und Gröffe, Bferbgebiffe und Steigbugel ober Stegreife, Sufeifen, Bunde-Balebander u. f. a. aufbewahrt. Der mit fcmargem Berhanblungen bee bift. Bereine Bb. XXI.

Sammt überzogene Helm, nur ein Traueremblem, ein runder Blechschild und die Fahne rühren wie der erwähnte Degen von dem Gradmale des am 22. April 1639 zu Wismar in Pommern verstorbenen Generalfeldzeugmeisters Hans Wolf Freiherrn v. Salis aus der Augustinerkirche her. Eine der allergrößten Seltenheiten ist der alteutsche Turniersattel von Holz von dem berühmten altdaverischen Geschlechte der Paulsstorfer auf Kurn, Schirmvögte des Minoritenklosters dahier (1296—1597), nach dem Urtheile des Freiherrn v. Aretin, des Vorstandes des daver. Nationalmuseums in München, wahrsschilch der einzige, der sich so vollständig im Umsange des ganzen Königreiches erhalten hat.

In bem Glasschrante ichauen wir noch verschiebene mit telalterliche Gegenftande, fo g. B. ein hochft intereffantes Wachstäfelchen bes 11. Jahrhunderts, ein aus Rupfer getriebenes, vergolbetes und mit Steinen befettes Rufgeftell . einer Lampe (nach Anberen eines Bechers) mit ber Statuette bes Schwebenkönigs Guftav Abolph, bas Mobell eines Grabmals angeblich fur ben Grafen Babo I., Bater von 30 Gobnen und 8 Töchtern († beiläufig 1020), eine in Elfenbein geschnittene Figur eines Bifchofe mit feinen Schilbfnappen, eine Schachfigur: ber Läufer im Schachfpiel, zwei Bofthorner aus bem 16. Sahrhundert, mehrere Bleipaften von Deifterhand gefertigt, (Bilber eines Kahnentragers, eines Dubelfadpfeifers, ber bl. Ratharina u. f. w.), icone Glaspotale, Relbflaschen und Trinfglafer, Rruge, bie Munbtaffe bes Abtes Rupert Kornmann von Rlofter Brufening, Berfaffere ber Sibullen ber Beit und ber Religion, († 1817), Buchfe und Kutteral für Tabat und Thonpfelfe, in Elfenbein geschnittene Beftedgriffe, Kinger- und Ohrringe, Gvoabguffe von mittelalterlichen Saar- und Bartfammen aus Bayreuth, einen Compaß mit Sonnen-Uhr von Joh. Willebrand in Augsburg, ein Studden bes braunseibenen Tobtenfleibes bes Kelbmarfchalls Grafen v. Tilly († 30. April 1632) aus beffen Grab in

Altotting u. s. a. Nebenan stehen Gypsabguffe von furpfalz bayerischen und banischen Wappenbilbern aus bem Schlosse in Neumarkt und eine genealogische Tabelle bes kurpfalzbaye erischen Hauses bis auf Aurfurft Karl Theobor.

Bon ben Bilbern in biefem Gemache bezeichnen wir bie Bilbniffe bes Bergogs und Kurfürsten Maximilian I. († 1651) und feiner greiten Gemahlin Maria Unna, Tochter bes Rais fere Ferbinand II. und Mutter von Ferbinand Maria (vermählt 1635); bes Rurfürsten Marimilian von Bavern, gemalt von Brofeffor Morit Rellerhoven, bes Raifers Joseph I. in Rittertracht, 61/2 Jahre alt, feche Portraite baberifcher Pfalggrafen und ihrer Frauen, ber Regensburger Bifcofe Clemens Wengeslaus, Brubers bes Konigs Friedrich August von Bolen (1763-1769), gemalt von Felir, Mar Brocop Graf von Törring (1787-1789) und Joh. Nep. v. Bolf (1821 -1829), bes letten Fürst-Albtes von Rempten Freiherrn Caftolus von Reichlin auf Melbega (1793-1802), bes Freifinger Bifchofe Beit Abam v. Geebed (1618-1651), und bes Sans von Trennbedh ju Balberg, Sofmeifters ber Berroge Beinrich von Bavern und Lubwig bes Reichen, + 1468, 115 Rabre alt, ale Laienbruber ju Gamming in Defterreich, Land unter ber Ens, mit ben von ihm felbft verfaßten Reimen auf ber Rudfeite bes Bilbes.

Die Karten sammlung umfaßt geographische und his storische Karten 3. B. die bekannt älteste Karte der Oberpfalz von Erhard Reich von 1540 und Apians Chorographia Bavariae von 1566, eine Landkarte des Kürstenthums Oberund Riederbayern von Petrus Weinerus von 1599, den Atlas antiquus Danvillianus, den Atlas historicus von Joh. Matth. Hasius, die Atlasse von Find, Löwenberg, Sprunsner u. a.

Das fechfte Gemach ift gunachft für Regens burger Alterthumer und Runftwerke bestimmt. Wir feben ba Anfange ber Lithographie: eine groffe Schieferplatte, worauf ein Calenda-

rium perpetuum von dem Regensb. Andr. Psieninger v. 1602 funstvoll geäzt ist, eben solche Steininschriften von 1560, eine kleine Sonnenuhr von Egib Stärl jung. 1589, ein Damens und Triftrakspiel von dem Regensb. Maler M. Eimmardt (1603—1668); Wappenbilder, in Stein gehauen, kunstvolle Schriften und Federzeichnungen z. B. das Buch der Beisheit in der Figur bes Reichsablers mit den Regensburger Wappen, von Joh. M. Schweidard aus Heilbronn, mit der linken Hand 1669 gesschrieben, Federzeichnungen von Georg Wibmer aus Schemsnit von 1683 und von Joh. Karl Paricius, Notar, Arithsmetifer und Chronist bahier, von 1748.

Auf einem Tische liegen Schlüssel und Schlösser von ber verschiebensten Grösse und Form und aus ben ältesten Zeiten, barunter ein kunstreiches grosses Regensburger Schloß mit bem Reichsabler. Auf einem andern Tische befinden sich Eisenwerkzeuge und Geräthe: Beile, zum Theil aus der Donau unter der steinernen Brücke gesunden, Messer, (ein überaus grosses Schnappmesser), Putzscheren, Schalen u. bgl.; auf einem britten Tische Hasnerformen und Modelle, Ofenkachen, Krüge und andere Thonproduste. Daneben stehen 2 grosse Branntweingefässe von Thon von 1715.

Bilbhauerarbeiten von Neuhausser, einem Regensburger Runftler, sind eine Bufte bes Professors und Rettors Johann Philipp Oftertag († 1801) und eine Relief-Ansicht ber Stadt Frankfurt a. M. nach Karl v. Dalbergs Angabe von 1817.

Weiter bemerken wir ein Brautfastchen aus bem 16. Jahrs hundert mit entsprechenden Holzrelies und darin Gypsabgusse von Theilen des elsenbeinernen Schapkastleins der Kaiserin Kunisgundis, Gemahlin Kaiser Heinrichs II. († 1039), einen Schrein vermuthlich eines Meistersängers mit der Jahrzahl 1554 und der Inschrift: "Ich bin gezogen Berg und Dal und emsig sing ich überall," einen Spigenhut eines Regensburger Rathsshern, Schimpse und Straswertzeuge (eiserne Strass oder

3mangemasten, Strafgeigen und einen fogen. Stod, eine schwere Rette mit Springer).

Bon ben vielen Gemalben , welche hier bie Banbe befleiben, wollen wir nur bie bemerfensmertheren bezeichnen : Die brei Tugenben eines auten Regiments, ein allegorisches Bilb mit ben Wappen ber bamaligen Rathsherrn von bem Regensburger Stadtgerichtsaffeffor Sfaaf Schwenter 1592 gemalt, barunter Bappenbilber hiefiger Gefchlechter; Unfichten ber Stabt Regensburg von 1589, 1653 und 1740, lettere von Schmibter; Ariftoteles, Suppofrates und Archimebes angeblich von bem Augeb. Daniel Reuberger (1654), bie Bunderthaten bes fel. Augustiner Brubers Friederich († 1775), bie Bortraite von Joh. Reppler, faif. Mathematifer und Aftronom (1571-1630) auf Solz gemalt, bes Regensburger Siftorienmalere Martin Spe er mit zweien feiner Rinber, von ihm felbst gemalt (+ 1765), von ihm sind auch bie beiben Bemalbe: Beft und Rrieg; ferner bie Bilbniffe bes Baftors und Superintenbenten Jaf. Chriftian Schaffer, bes berühmten Regensburger Naturforichers († 1779); gemalt von Unton Graff 1764, bes gelehrten Fürft-Abtes Frobenius Forfter von St. Emmeram († 1791) (ein Delgemalbe auf Gifen, angeblich von Angelica Raufmann,) bes Regensb. Aftronomen Placibus Beinrich, Conventualen biefes Reichsftiftes u. Domta" pitulare († 1825), ber Fürstin und Abtiffin von Dbermunfter Maria Franzista v. Freudenberg († 1775), bes Baul S. Bortner, vermuthlich von Georg Demarree († 1776). In ben übrigen Kamilienportraits ber Memminger, Brimm, Bolger, Rericher, Roch, Lehner, Blagel, Blato, Janus, Donauer u. f. w. find bie weiblichen und mannlichen Trachten verschiebener Regensburger Stanbe icon und gablreich vertreten.

Die Berlagowerfe bes Bereines, bie abgebruckten Manu ftripte, bie Bereinsrechnungen, die alteren Uften und Zeitsschriften werben im lest en Gemache 'ausbewahrt.

Die hier hangenden Bildnisse sind die Portraite bes Oberhospredigers Franz Bolsmar Reinhard in Dresden (geb. 1753 in Bohenstrauß), eines Freiherrn v. Sauerzapf, eines Grasen Mar Emanuel de Bertrandis von Peruse von 1670 und seiner Gemahlin, des Wolf Ehinger zur Wies, scharsensbergischen Lehenprobstes in Desterreich ober und unter der Ens von 1617, des Bischofs Joachim v. Graveneck von Kulda (1644—1671), 7 Portraite von Besistern des Schlosses Fürstenstein bei Passau, eines preußischen Tobtensopshusaren von hier und endlich einer Chinesin aus Canton.

- Die sogenannte Sigismund iRapelle rechts im hofraum bes hauses birgt bie romischen und mittelalterlichen Steinbentmale.

In ber porberen Salfte befinden fich bie romifchen Monumente, welche jum größten Theile aus ber nachsten Umgebung ber Stadt ausgegraben worben find, nämlich ein 21tar (ara) von Oberirating; ein Steinrelief, Die Bolfin mit Romulus und Remus vorstellend, im ehemaligen Resibenggebaube aufgefunden ; bas Steinbild eines Lowen mit menfchlichem Gefichte und einem vor fich liegenben Bockstopfe, zwei Reliefe mit Babescenen, ein Denfstein fur Raifer D. A. Seperus Alexander (222-235 n. Chr.), von einer pratoris ichen Coborte babier errichtet, mit 56 unbeschäbigten Namen; ein Sarfophag-Dedel und ein vollständiger Sarfophag, von Publius Aelius Juvianus ber ewigen Rube und bem Unbenten feiner unvergleichlichen Battin, ber liebsten Aurelia, ber Aurelius Tochter, bestimmt inhaltlich ber Inschrift: Diis Manibus et perpetuae securitati et memoriae dulcissimae Aureliae, Aurelii-filiae, Publius Aelius Juvianus conjugi incomparabili; zwei Kamilienbenfmaler mit Riguren auf brei Geiten; 15 inschriftliche Grabbenfmaler, barunter für Claubius Gemelus, Cobn eines rechtiprechenben Präfeften, fur Ceptimius Impetratus, einen Beteran ber 3ten italifchen Legion, fur Julius Alelianus, Buchführer berfelben Legion, für M. Aelius Festinus, einen verabschiebeten Reiter, für Flavia Florina, Gattin eines Zeichenträgers ber Legion, für einen Arzt u. s. a. Besonders merkwürdig ist ber Grabstein einer Sarminia Annina, bie ben Märthrern beigesellt wurde, mit bem Monogramm Christi, mithin schon aus ber christlichen Zeit stammenb. Die Inschrift lautet nämlich, richtig gelesen:

Jn A \_p Ω beatam memoriam

Sarminiae Anninae
quiescenti in pace
martyribus sociatae.

In der hinteren Hälfte der Kapelle sind die mittelalsterlichen Steindenkmäler ausgestellt. Als das interessanteste bezeichnen wir zuerst die romanische Säule, eine sog. Rachtlift (horologium nocturnum), oder ein Astrolad, das der sel. Prior Wilhelm († 1091) zu St. Emmeram errichtete, bevor er als Abt nach Hirschau (in Württemberg) berusen wurde, nach dem Ausspruche eines sachverständigen Gelehrten einzig in seiner Art wo nicht in ganz Europa, doch gewiß in Teutschand. Bis jest ist nur die auf der Borderseite der kreiserunden Scheibe besindliche Inschrift entzissert, welche also lautet: SVDEREOS MOTUS RADIO TERE ARAT ARATUS. Die auf der Ruckseite der Scheibe ersichtlichen Linien sollen den Horizont, die Are, die Wendes und Polarsfreise und die Ekliptis bezeichnen. Bei der Gradabtheilung ist die Sechstheilung statt der Zehntheilung bemerkenswerth.

Wir sehen hier unter andern auch eines ber altesten Steinbilder Regensburgs, ben Agisolfinger Tasisio II. Herzog von Bayern (788), nach Sitte ber Merovinger mit langem Haupthaar und über bem Ruden getheilten Zöpsen; die Ueberreste bes alten Brudenmannchens von ber steinernen Brude (von 1446 ober 1579 herrührenb); eine Sphinx in Gestalt eines gestügelten kömen von bem im Jahre 1785 abgebroch-

enen mittleren Thurm biefer Brude; einen Greifen und einen Lowen, nach Gumpelghaimer von bem von Bergog Albert IV. im Sinngrun babier 1488 erbauten Schlofe; bie Statue Raifer Beinrichs bes Boglers aus Grunfanbftein aus bem Saufe E. 153; einen Wafferfpeier, vermuthlich bas Bilb bes Baumeifters ber Sonbermann Bertram'ichen Saufer E. 52 und 53; ein Frontispice mit St. Salvator und 2 betenben Figuren, von bem Prediger Sieronymus Perifterius und feiner Chefrau Barbara 1612 errichtet, von ber im 3. 1838 abgebrochenen Augustinerfirche; ben oberften Theil ber Brebigtfaule por bem Beib St. Beterthore, Chriftus am Rreuge mit Maria und Johannes, als Mobell für bie neue Aufftel, lung biefer Saule im Jahre 1858 theilweise in Gwos reftaurirt; ben runben Schlußstein eines Rapellengewolbes mit Basrelief. Maria mit bem Jesustinde und Johannes barftellend; ein Mabonnenbild von bem Softhore bes Auguftiner-Brau. haufes; ein Spigbogen-Fenfter mit Weinlaubverzierung, von ber erften mahrscheinlich 1267 vollenbeten Erbauung ber Auguftinerfirche, vier Saulenkapitale von ber ehemaligen Blafienfapelle vor ber Dominifanerfirche (1277), ein Bruchftud vom Grabfteine Albrecht Altborfers, ben erften Grabftein bes Fürften Primas Rarl v. Dalberg mit Chronobifticon († 1817), 5 Jubengrabfteine vom Leichenader ber im Jahre 1519 bier gerftorten Jubenftabt.

### Das Schloß Falkenberg

#### in der Oberpfalz.

Bon herrn

Dr. 3. B. Magr,
Dberappellationsgerichtsrath in Munchen



Borbemertung.

- Seit einiger Zeit benütte ich meine Muffestunden bazu, Material zu einer Monographie über bas Schloß Falkenberg zu sammeln und zu ordnen.

Es lebten babei bie Erinnerungen wieder auf, welche ich, im Martte Falfenberg geboren und theilweise erzogen, aus meiner Jugendzeit bewahrt hatte, und welche mir bas Andensten an ben Laterort und die barin stehende, schone Schlofruine lieb und werth erscheinen ließen.

Unter solchen Ginfluffen entstand die kleine Monographie, welche ich, ihrer Luden und Mangel mir wohl bewußt, meinen lieben Landsleuten als eine bescheibene Gabe barbiete.

Dhasson Googl

- 1. Eine von bem Rlostergeistlichen P. Thabbaus Bauer im Jahr 1792 verfastie turge Geschichte bes Schlosses Fal-fenberg, welche in meinem elterlichen hause hinterlag.
- 2. 3. B. Brennere Geschichte bes Klofters und Stiftes Balbfaffen, Rurnberg 1837.
- 3. Desfelben Landgrafen von Leuchtenberg, Rottenburg a. b. T. 1834.
- 4. Fesmeiere Staatsgeschichte ber Oberpfalz. Landshut 1803.
- 5. Eine von einem Klostergeistlichen im Jahre 1707 verfaste Relation über bie ehemaligen Reichsfreiheiten bes Klofters Walbfassen.
- 6. Eine von einem Kloftergeiftlichen furz vor ber Satularisation im Jahre 1803 verfaßte Chronif bes Stiftes Walbsaffen.
- 7. Eine vom Kaftner Joseph Rupferle im Jahr 1662 geschriebene fogen. Erläuterung über bas restaurirte Kloster Balbfaffen.

Die unter 5, 6 und 7 vorbemerkten Abhandlungen befinden sich im Besitze bes historischen Bereines zu Regensburg, burch bessen Gute ich zu beren Einsicht gelangte.

- 8. Einige Urfunden aus ber Kapitelbibliothef ju Bonbreb und aus ber Pfarr-Registratur ju Groffonreut, welche herr Bfarrer Wittmann baselbft mir freundlichst mittheilte.
- 9. Die Originalurfunden bes Klosters Walbsassen und bie baraus angesertigten Kopialbücher, welche im t. Reichs- Archive zu Munchen hinterliegen, und beren Einsicht mir auf mein Ansuchen höchsten Ortes gestattet wurde. Ich habe biesselben sammtlich burchgegangen und baraus die Abschriften gesertiget, welche in den einschlägigen Stellen der Monographie beigegeben sind.

Meine Hoffnung, bas noch Fehlenbe aus bem Archive in Amberg ergänzen zu können, ist leiber getäuscht worden; beun die auf meinen Anlas höheren Ortes angeordneten Rescherchen haben ergeben, daß auf das Schlost Falkenberg bezügliche Urkunden dortselbst nicht vorhanden seien. Namentlich konnte der vom Aurfürsten Ferdinand Maria ausgegangene Beschl, das Schloß Falkenberg seinem Berfalle zu überlassen, nicht ausgefunden werden. Demgemäß betrachte ich mein Forschen nach neuen Quellen als abgeschlossen. Möge es einem Oritten gelingen, das Mangelhaste zu berichtigen und zu ergänzen.

Munchen, im Februar 1860.

Der Berfaffer.

## Das Schloß Faltenberg.

6. 1.

Der Urfprung und bie altefte Gefchichte bee Schloffes.

Im Markte Falkenberga), f. b. Landgerichts Tirfchenreut in ber Oberpfalz, und zwar im nordwestlichen Theile besselben, erheben sich hart an ber vorbeisließenben Walbnab

a) Es gibt in Bavern brei Falkenberg, 1) Falkenberg, Schloß bes Freiherrn v. Eichthal nächst Mosach, t. Log. Ebersberg, 2) Falkenberg, Dorf mit 492 Einwohnern im kgl. Log. Eggenfelben, 3) Falkenberg, Markt mit 120 Haufern und 750 katholischen Einwohnern, von welchem hier die Sprache ist. Das Aussehen der Haufer und Straffen darin ist zwar ärmlich und wenig versprechend, aber daraus ist kein Beweis wirklicher Armuth abzuleiten, sondern nur der Beweis des 200jährigen Alkers der Haufer, sowie jener der Einsachheit und Genügsamkeit ihrer Bewohner, welche den schlichten Sitten ihrer Borsahrer gebtie, blieben sind, und dem Lurus der Neugeit noch nicht gehustet haben. Die Einwohner von Falkenberg stehen in

Ruinen bes Schloffes Kalfenberg.

Wenn man bieselben von ber nörblichen, ber Walbnab zugekehrten Seite betrachtet, so muß man staunen über ben erhabenen Bau, über bas romantische Aussehen ber alten Beste, und unwillführlich fragt man sich, wer wohl auf bem schwindelnden Felsenvorsprunge so fühn bas Gemäuer aufgesführt habe.

Aber vergebens erwartet man hierüber Aufschlusse aus geschichtlichen Urkunden; nur die Bolksfage erzählt von machtigen Riesen der Borzeit, welche mit übermenschlicher Kraft die Felsenstüde übereinander geschichtet und die Burg darauf hingesett haben, und dieselbe Bolkssage zeigt öftlich von der Burg am Schlosberg einen länglichten Hügel, bekannt unter der Benennung "Riesengrab", worin die Erbauer der Burg ihre Rubestätte sollen gefunden haben.

Bei biefem Mangel an allen geschichtlichen Rachrichten über ben Ursprung bes Schlosses Falkenberg bleibt nichts übrig, als aus ben charakteristischen Merkmalen ber noch vorhandenen Ruinen und aus ben früheren und späteren Zeitverhältnissen, sowie aus einigen bekannten barauf bezüglichen Rotizen einen Schluß auf die Borzeit zu ziehen, und in solocher Art burch Hypothesen bie geschichtlichen Luden auszusullen.

Man barf mit gutem Grunde bas Entstehen bes Schloffes Falkenberg in ben Zeitraum zwischen bem achten und

bem Rufe, daß sie sich von ihren Gewerben und ihrer Dekonomie redlich und gut nähren, daß sie Steuern und Abgaben pünktlich zahlen, und von Streitsucht und Frevel sich ferne haltend, den Obrigkeiten selten oder gar nicht lästig sallen. Diesen Ruf haben sie seit langem hergebracht und werden ihn forthin bewahren, einen Ruf, welcher reselleren Werth hat, als prunkvolles Aussehen der Häuser und Strassen.

zehnten Jahrhunderte ber driftlichen Zeitrechnung, vielleicht am richtigsten in bie Regierungsperiobe bes Raifers Rarl bes Großen, zurudverlegen.

Um biese Zeit bilbete bie Oberpfalz, früher bie Bohnftätte ber Narcister, bann ber Thuringer, und zulest bem aufblühenden Reiche ber Franken unterworfen, ein frankliches Leben ber baverischen Herzoge, und nach beren Berschwinden eine Provinz bes franklichen Neiches selbst, und wurde burch Markgrafen verwaltet, unter benen später ber Markgraf von Cham und Vohburg eine hervorragende Stellung einnahm.

Neben ben Markgrafen, als ben Ersten jeces Grenzbeszirfes, ihaten sich allenthalben bie Reicheren und Bornehmeren bes Gaues hervor und bauten sich auf Felsen und unzugängslichen Anhöhen Schlösser und Burgen mit sesten Mauern und Wartthurmen zum Schutz gegen seindliche Ueberfälle, da in jenen Tagen schon die unselige Zeit des Faustrechtes, wo Jeder mit gewassneter Hand sich selbst schutzen und vertheidigen mußte, allmählig herannahte.

Gang ben Charafter biefer Zeit tragt bas Schloß Falfenberg an fich ausgeprägt. Auf einem, von brei Seiten unzugänglichen Eranitfelfen erbaut, konnte es ben Sturmen bes Faustrechtes Trop bieten.

Seine Lage, seine Festigkeit und sonderbare, in mancherlei Rundungen und Eden auslausenbe Banart find sprechenbe Zeugen bafür, baß basselbe einem Zeitalter angehöre, wo man weniger auf Schönheit und Zierlichkeit ber Bauführung, als auf Sicherheit und Bertheibigung bes Wohnsites bedacht war.

In einer Urfunde aus bem Jahre 1257 (fieh unten Rote 11) fommt vor, baß schon bamals bas Geschlecht ber v. Falfenberg viele Ahnen und Borfahrer gezählt habe, und als zu Ende bes 13. Jahrhunderts bas Schloß Falfenberg kauflich an bas Kloster Walbsaffen überging, war basselbe, wie wir unten horen werben, bereits ganzlich zersallen, ein sich

erer Beweis, bag es icon bamals mehrere Jahrhunderte geftanden hatte.

Wenn man auf ber nordwestlichen Seite bes Schlosses vom Brauhause her, ben vorspringenden Felsen von unten auf betrachtet, glaubt man an demselben in römischen Ziffern die Zahl 1002 zu bemerken. Wäre es richtig, wie Einige dafür halten, daß hiemit das Jahr der Erbauung des Schlosses angedeutet sei, so wurde auch diese Jahreszahl das hohe Alter besselben beurkunden.

Der Rame Falkenberg1), ursprünglich Balkenberch, mochte bavon herrühren, daß auf ben bortigen Bergen bie Falken heimisch waren.

1) Fr. v. Schönwerth in feinem Werke: "Sitten und Sagen aus der Oberpfalz, Augsburg 1858, führt Th. II. §. 53 S. 415 hierüber an: "Der Name Falkenberg ift an die Stelle des ursprünglichen von Nabberg getreten. Der Kaifer war einst in der Nähe auf der Falkenjagd, sein bester Falke aber verirrte sich und kam nicht wieder. Den Zorn des herrn zu beschwichtigen, enteilten die Begleiter nach allen Richtungen. um das Lieblingsgethier zurück zu bringen. Es gelang. Docherfreut wandelte der Kaifer den Namen Nabberg, wo der Falke sieden gefunden wurde, in den heutigen Namen, und dem zum Zeugniß sitzt noch im Marktsstegel der Falke auf einem Berge.

Diese Sage ging zwar noch am Ende des achtzehnten Jahrhunderts, hat sich aber dermalen ganz verloren, und ist selbst im Markte Falkenberg nicht mehr bekannt. Man hielt Friegerich I. (Barbarossa) sür den erwähnten Kaiser, weil dieser um die Zeit, als im Jahr 1154 die ersten Falkenberger urkundlich bekannt werden, regierte und öster in jene Gegend gekommen war; denn zu Waldsassen sich in zahre 1149 den Hendessen von Hohenstaufen, im Jahre 1149 den Hertalksvertrag ab mit Abelheid, Tochter des Markgrasen Diepold von Bohdurg, mit welcher er sich nacher vermählte, und als im Jahre 1179 die Klosterlieche zu Waldsassen, und als im Jahre 1179 die Klosterlieche zu Waldsassen sieherlich eingeweiht wurde, wohnte der nunmehrige Kaiser Friedrich diesem Feste mit seinem ganzen Hose bei.

Das beschriebene Marktsiegel rührt jedoch erft aus bem Jahre 1567 ber, weghalb bie gange Sage ber historischen

Bon ben Burgen nannten fich beren Befiger, und fo entstand bie abelige Kamilie ber Berren von Kalfenberg.

### 6. 2.

Die Kamilie ber Berren v. Faltenterg und beren Befigungen.

Dieje Kamilie mar 2), wie wir aus mehreren, unten nas her berührten Umftanben mit Recht fcbliegen, reich und angefeben.

Sie baute fich um biefelbe Beit ein zweit; & befestigtes Schloß Schwarzenschwal, ungefahr 11/2 Stunden jublich von Faltenberg, bart an ber vorbeifliegenben Balbnab, auf einem

Brunblage entbehrt, Bergle iche jeboch Rote 9 bas Siegel ber Berren von Kaltenberg.

2) Daß eine abelige Familie von Faltenberg in ber Dberpfala eriftirte, fteht anger allem Zweifel. Dag biefelbe bie Schloffer Fallenberg , Neuhaus, Schwarzenschwal und Schönficht befaß, ift amar nicht urtundlich nachweisbar, jeboch nach allen Umftanben mit einer an Gewifheit grenzenden Babrscheinlichkeit anzunehmen. Die Berren v. Kaltenberg befaffen in jener Begend mehrere fleinere Buter, wie alte Raufourfunten nadmeifen , und es liegt fein Grund jur Unnahme bor, bag ihnen nicht auch bas Sauptgut gehört habe.

Die Schlöffer Falfenberg, Schwarzenschwal und Reuhaus werben in ben Urtunden fast immer mit einander genannt, und bilbeten unbezweifelt von jeber ein aufammenbangenbes

Ganges.

Schönficht wird erft, wie unten naber erfichtlich ift, um bas Sahr 1400 aus Urfunden befannt, ift aber unftreitig viel alter, und aus beffen Lage fowie aus bem Umftanbe, baf es früher ober fpater mit Faltenberg, Schmarzenfcmal und Neuhaus in benfelben Banben fich befand, lagt fich mit vollstem Grunde foliegen, bag es icon urfprünglich ein Bestandtheil ber Kaltenberg'ichen Guter mar.

Bon einem anberen abeligen Gefdlechte, welches Schonfict ober bie Kaltenberg'ichen Guter urfprünglich befeffen, finbet fich in ben Urfunden feine Spur, baber es zwar möglich aber nicht mabricheinlich ift, bag biefelben früher einem an-

bern Befchlechte angehörten.

ziemlich hohen, von ber Rab her unzuganglichen Felfen, ebenfalls ganz geeignet, zur Zeit bes Faustrechts eine Zufluchtsftatte zu gewähren.

Ein brittes Schloß an ber Nab, etwa 2 Stunden unterhalb Schwarzenschwal, mochte spater entstanden und beghalb Neuhaus genannt worden sein.

Um einen Mittelpunkt für biese brei Schlöffer zu gewinnen, ift wahrscheinlich noch etwas später bas Schloß Schönficht erbaut worben.

Bon ba aus konnte man rechts und links auf jebes ber vorgenannten brei Schlöffer gelangen, und bie in ben 3wischenraumen liegenden Besitzungen leichter unter Obhut halten.

Da biese Burg, eine Stunde von Falfenberg entfernt, ganz in der Ebene liegt, so wurde dieselbe burch einen tiefen mit Baffer gefüllten Graben, der sie, wie eine Insel, rings umschloß, vor feindlichen Ueberfallen zu sichern gesucht.

Außer ben genannten vier Schlössern Falfenberg, Schwargenschwal, Neuhaus und Schönsicht besaß bie abelige Familie ber Faltenberger auch noch eine Menge Guter in ber Nahe von Kalfenberg, welche sie anfangs als Einöbhöfe an Dritte auf Erbrecht überlassen haben mochte, welche aber in ber Wolge ju ganzen Ortichaften sich vergrösserten.

Solche Besitzungen ber Herren v. Falfenberg waren bie beiben Pilgramsreut, bas Dorf Pleisen, Großensüß, Konsbrau mit Steinmühl, Groß und Klein-Sterz nebst ber Wiese Heusterz, bie Muhle Smelir (Schmalzmühle), bie Landguter (Billen) in Leugast, Lenchau, Pottenreut, Than und Grün, zwei Höse in Kunreut neben bem Weiher in Tirschenreuth, mehrere Güter in Wiesau und Kurbenthan, ber Zehent in Tribenborf, auch bas Schloß Harbeck scheint benselben gehört zu haben.

Der Beweis bafür, bag biefe Ortichaften und Guter gur Berrichaft Falkenberg geborten, ergibt fich aus ben unten

Berückschieget man, baß bei bem Schlosse Falkenberg, sowie bei ben anbern Schlössern sich viele Aecker, Wiesen, Weibenschaften, Muhlen, Meierhöse und besonders viele und, grosse Waldungen, vielleicht alle jene, welche in bortiger Ge gend bei ber Säkularisation vom Kloster Waldsaffen in bas Staatseigenthum übergingen, sammt ausgebreiteten bis an die Thore von Eger reichenden Jagden sich besanden, so wird man einen Begriff und eine Anschauung gewinnen von dem ansehnlichen Umsange der Falkenberg'schen Besthungen, welche unstreitig eine der größten und schönsten Herrschaften bes Nordgaues gebildet hatten.

Indessen lebten und herrschten die Herren v. Falkenberg auf diesen Bestigungen vielleicht Jahrhunderte hindurch, ohne daß in der Geschichte oder sonftigen Urfunden ihrer erwähnt wird. Die Oberpfalz hatte eben in frühesten Zeiten keine Geschichte; es ereignete sich in jenen abgeschlossenn Ländereien nichts, was sich nach auswärts geltend machte, und es gab keinen Geschichtschreiber, welcher die dortigen Vorgänge der Rachwelt überliesert hatte.

Erst im Jahr 1154 wird und ein Pilegrin de Valkenberch befannt. Dieser ist als Zeuge in einer Urfunde vom

zur Sprache kommenden Urkunden, wornach dieselben von den herren von Falkenberg oder deren Berwandten an dritte veräußert wurden. In einer Urkunde vom Jahr 1294, worin die Landgräsin Jutta von Leuchtenberg die Schlösser Balkenberch, Neuhaus und Schwarzenschwal unwiederruslich an das Kloster Walksassen überlätzt, heißt es bezüglich der Zugehörungen: tria castra videlicet Valhenderch, Neuhaus et Schwarzenswal cum quiduslibet ipsorum pertinentiis, agris, pratis, pascuis, piscationibus, aquarum decursibus, molendinis, nemoribus, venacionibus, villis locatis et desertis, hereditariis seu inseodatis, quaesitis et inquirendis, quocumque nomine censeantur .... resignamus. Siehunten Note 19.

Jahre 11544) aufgeführt, worin herzog Friedrich von Schwaben die Villa Wazingenreuth an das im Jahre 1128 neu entstandene Kloster Waldsaffen schantungsweise überließ.

Wir verbanken baher die erste Nachricht vom Dasein der Herren von Falsenberg dem Kloster Walbsassen, wie überhaupt in damaligen Zeiten die Klöster allein es waren, in denen geschichtliche Notizen gesammelt und ausbewahrt wurden. Wäre das Kloster Walbsassen früher entstanden, so würden auch die hieher bezüglichen Nachrichten weiter hinaufreichen, gleichwie ohne dasselbe die oberpfälzische Geschichte noch viel magerer geblieben sein würde.

- Um's Jahr 1166 begegnen uns zwei Brüber Chonrab und Gotefried von Valchenberch als Zeugen, ba Kaifer Frie brich I. bas Gut Gowna burch Salmanshand bes Markgrafen Bertholb von Vohburg bem Kloster Reichenbach übergab. 5a)

Als im Jahre 1180 Beinrich von Liebenstein auf ben Fall seines Absterbens bie Guter, welche er vom Kloster Walbe saffen als Lehen trug, bem Kloster wieber heimsagte, war unster anberen Zeugen Gotescale von Balfenberc. 5b)

Ein Gotefried von Valchenberch, Ministerial bes Kaifers Friedrich I., wollte mit biesem im Jahre 1189 ben Kreuzzug ins gelobte Land antreten, und schenkte bem Kloster Reichensbach sein Pradium Stritisreut (Straffenreut in ber Pfarrei Beibl). 5c.)

<sup>4)</sup> Diese Ursunde lautet: In nomine Sanctae trinitatis: Ego Friedr., dux Sueviae . . . claustro Waldsassen praedium meum quoddam vocatum Wazis geinreut . . libera donatione obtuli. Testes hujus rei sunt comes Gebhardus de Sulzebach . . . Pilegrin de Valkenberch, ministeriales, anno milesimo CLIIII. XVI. Kal. Decbr.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>a) Mon boic. XIV. 423. XXVII. 21.

b) Reg. Boic. tom. I. 314.

c) M. B. XIV. 427.

Um bas Jahr 1210 finden wir eine Frau Gertraud von Balfenberc, welche bem Gotescale von Haselbach ein Gut Gesindorf abkaufte und bem Kloster Ensborf schenkte. 5d).

Einige Zeit barnach treten wieber 2 Bruber Kunrab und Gottfried von Falfenberg auf.

Bon Gotefried be Falfenberg faufte bas Kloster Balbfaffen im Jahre 1211 bas Dorf Pleißen, eine halbe Stunde von Balbsaffen entfernt.6)

Beibe Brüder, Konrad und Gottfried, überlaffen bem Abte Cberhard von Walbsaffen eine Wiese, genannt Heusterz und einen Holzwachs um 60 und eine Marc Silbers, nach Kaufbrief vom Jahr 1227.7)

Die nämlichen Konrad und Gottfried von Fallenberg werben auch in einer Urfunde vom 10. Nov. 1223 mit zwei Landgrafen von Leuchtenberg als Zeugen genannt, wornach ber römische König ben Ausspruch that, baß in der Rähe

<sup>5</sup>d) Moetz cod. trad. Ensdorf 342.

<sup>6)</sup> In nomine S. trinit. ad expellendam oblivionis negligentiam, quam fluxus temporis inducere solet, cedulae ob virtutem memoriae factorum sunt succeptivae. Unde praesentis et futuri temporis hominibus argumento hujus paginae liquido constet, quod dominus Godefridus de Falkenberg villam, quae Plyssene vocatur, cum omnibus attinentiis... conventui in Waldsassen libere vindidit Testes sunt: antiquus Nothaft... Conradus de Falkenberg, anno milesimo ducentesimo undecimo.

<sup>7)</sup> Eberhardus, Dei ordinatione Abbas in Waldsassen, universis notum esse cupimus, quod nos cum examinato consilio totius conventus nostri apud fratres de Valkenberc Dominum Conradum et dominum Gotefridum, pratum quoddam et frutetum, Heusterz denominatum pro LX marcis et una marca redemimus, ea conditione mediante, ut infra decem annos ... Warandiam faceret .. fide jussores deponentes ... dominum Henricum de Schwarzenswale pro V marcis . factum anno incarnat. dominicae MCCXXVII.

Wie es scheint, war Gottfried von Falkenberg ber Bessither ber Stammguter, und befaß nur einige Nebenguter mit feinem Bruber Conrad gemeinschaftlich.

Nach Ableben bes Gobefrib be Falfenberg gingen bie Stammguter auf Conradus de Valkenberg über. Entweber war biefer ber schon oben genannte Bruber bes Gobefrib, ober bessen. Wahrscheinlicher ift letteres, weil biefer Konrad ungefähr 30 Jahre später noch lebte.

Derfelbe verkaufte im Jahr 1252 seine Villa Pilgrimsereuth bei Wondreb sammt allen Zubehörungen bem Kloster Waldsassen, behielt jedoch für sich und seine Gemahlin Mecktilbe die Einkunfte dieser Villa auf Lebenszeit vor; erst nach ihrer beiben Tod sollte die Besthung auf das Kloster übergeben. 9)

9) Perit actio in tempore gesta, quae non viva voce testium aut scripti memoria perenatur. Hinc est, quod ego Curandus de Walkenberg universis praesentem paginam inspecturis notum esse volo, quod villam meam Pilgrimsreuth prope Wondreb sitam clavstro Waldsassen . . . cum omnibus pertinentiis in proprium donavi hac media conditione, ut quamdiu ego et Mechtildis uxor mea vixerimus, proventus ejusdem villae, cum citius excolitur usualis, de manibus conventus praedicti claustri nobis ministrentur, et cum ambo naturae nostrae debi-

<sup>8)</sup> Henricus Dei gr. Rom. rex.. universis praesentem paginam inspecturis gratiam et omne bonum. Notum esse volumus, quod perdilectis fratrib. in Waldsassen nobis in judicio praesidentibus sententiatum est, quod in praediis eorum, sive in vicinia coenobii sui in praejudicium ecclesiae ipsorum castrum non debeat aedificari. Nomina testium sunt: Conradus, concellarius noster, ep spirensis, Gewchardus Lantgrafius de Luthenberg et frater ejus Theobaldus, Cunradus de Falkenberg et Gottfridus, frater ejus. anno MCCXXIII in Egra.

9) Perit actio in tempore gesta, quae non viva voce testium aut scripti memoria perenatur. Hinc est,

Bon biefer Zeit (1252) an geschieht ber Herren von Kalfenberg feine Erwähnung mehr. Es scheint also mit Conradus de Falkenberg ber Mannsstamm biefer Familie er loschen zu sein. (20)

### §. 3.

Die Falken berg'ichen Guter gelangen in ben Befig ber Lanbgrafen v. Leuchtenberg.

Konrab von Falfenberg hatte mit feiner Gemahlin Mechtilbe zwar feine Sohne erzeugt, aber zwei Erb-Tochter, Ras mens Jutta und Gertraub.

Die lettere vermählte fich mit Gberhard von Bibenberg, und icheint fur ihre Antheile an ben Falfenbergifchen Gutern

tum solverimus, ex hoc saeculo migrantes, ipsa villa cum proventibus universis nostrarum pro remedio auimarum libere et absolute claustro dicto cedere debet amodo servilis, ita quotannis singulis conventui duo servitia his temporibus destinctis Philippi et Jakobi unum, Emerami secundum ministretur Testis Henricus de Kiensberg. D. ap. Egram XV, kal. Jan. Anno milesimo ducentesimo quinquag. secundo. Der Originalurinde hängt an das sigillum Conradi de Valkenberg, einen Falfen vorftellend, der mit außgebreiteten Hittigen und rechts gewandtem Kopfe auf einem Berge steht, wie die Titel-Bignette weidt.

10) In ben Monumentis boicis werben außer ben genannten hen herren von Fallenberg auch folgenbe genannt: Anna de Falkenberg. Gotfridus, Kadolhohus im 3.1770, Osricus et filius Henricus im Jahre 1180, Hugo im Jahre 1190, Adalbero im Jahre 1190, Walthorn ao. - 1198, Udalricus ao. 1200 et 1225. Rapoto anno 1204, 1249, 1252. Hadmarus ao. 1252. Vide indicem generalem in moniment. boic. volume l.—XIV.

Db biefe gur nämlichen Familie gehörten, ober von jes nem Geschlechte stammten, welches sich von Falfenberg in Babern schrieb, ift schwer zu ermitteln, und von unterges ordneter Bedeutung, weil sie alle nur bis 1252 berab reichen. (Brenner über vie Landgr. von Leuchtenberg. S. 67.) abgefunden worden zu sein. Sie verzichtete mit ihrem Gemahl in einer Urfunde vom Jahr 125711) auf ihren Antheil an den Billen Pleißen, Kondrau mit Steinmuhl, dann an den Villen Groß, und Klein-Stenz nebst der Wiese Heusterz ferner am Pilgrimsreut bei Wondred, nebst der Muhle Smelir für sechs Talente und 60 Egerische Munzen.

Es wird babei ausbrucklich bemerkt, baß bie genannten Besitzungen von ihrem Later ober bessen Ahnen bereits früher an bas Kloster Walbsassen versauft ober verschenkt worden seien, woraus sich voller Beweis bafür ergibr, baß biese Besitzungen ursprünglich ben Herren von Falken-

<sup>11)</sup> Universis fidelibus tenorem praesentis cedulae inspecturis salutem in D. Ego Eberhard dictus de Widenberch Universitati vestrae notum esse cupio et tenore protestor praesentium litterarum, quod ego Eberhardus de Widenberch una cum uxore mea Gertrude, filia Domini Cunradi de Walkenberch, liberisque meis, omnibus bonis immobilibus tam in Villis, quam in agris, pratis, molendinis, et silvis, sc. duabus villis juxta claustrum Controwe et Pleissen cum molendino nomine Steinmühl, et duab. villis Sterz dictis, minori et majori, cum prato Heusterz nuncupato et una villa juxtra Wundreb, Pilgrimsreut dicta, cum molendino Smelix vocitato, et aliis bonis, quae domus et conventus Waldsassensis a parente uxoris meae ejusque progenitoribus pecunia redemit, vel gratis aut in eleemosymam huc usque obtinuit, acceptis a Dom. Abbate et conventu Walds. sex talentis, et LX Egrens, monetae, in remedium animarum nostrarum de bona voluntate renunciavi, nihil mihi vel uxori, aut liberis meis, in omnibus de caetero usurpandum. Jn huius renuntiationis testimonium praesentem cedulam Domino Abbati et conventui loci praescriptis sigillis Domini Henrici Sen. abvocati de Wida et judicis Provincialis in Egra, quod ad meam instantiam huic certulae est appensum videlicet et meo tradidi communitam act. ao. MCCLVII. Dat. in Egra coram testibus . . .

berg eigenthümlich gehörten und die abelige Kamilie der Falkenberger schon damals (1257) viele Menschenalter hindurch eristirt hatte.

Die altere Tochter Jutta 12) ober Gutta vermahlte fich im Jahr 1273 ober 1274 mit bem Landgrafen Gebhard V. von Leuchtenberg und brachte biefem bie Falfenberg'schen Stammguter zu, baher von nun an bie Landgrafen von Leuch-

<sup>12)</sup> Dafür, baft Jutta eine geborne von Faltenberg mar, haben wir zwar feine urfundlichen Nachweise, wie bei ber Getraub von Widenberg in ber porftebenben Urfunde, 216 lein es fprechen bie triftigften Grunde fur bie Richtigkeit biefer Unnahme; benn 1) Lantgraf Gebhard V. v. Leuch. tenberg batte zwei Bemahlinen, Glifabeth, geborne Brafin v. Ortenburg, welche im Jahr 1273 ftarb, und bann Butta ober Gutta, welche er nach ber erfteren Tob ebelichte, (Brenners Landgrafen von Leuchtenberg G. 37.) Berabe um biefe Beit famen bie Kalfenberg'fden Befitun= gen an bas landgräfliche Saus ber Leuchtenberger. barb V. und beffen Bater Gebbard IV, führten ale bie erften neben ihren antern ben Titel eines Lanbarafen von Kaltenberg, beibe mit einander wohl begbalb, weil fie gleichzeitig bie Berrschaft besassen. 2) Es liegt nicht ber minbefte Unhaltepunkt vor, bag bie Falkenbergifden Guter mittelft eines läftigen Titele, burch Rauf tc. an bie Lanbgrafen v. Leuchtenberg gefommen feien, ba biefe gur bamas ligen Beit in ichlechten Bermögensverhaltniffen fanten, und ftatt neue Befitzungen erwerben ju fonnen, vielmehr ihre Stammgüter veräußern ober verpfanben mußten. nere loc. cit. C. 34.) 3) Ale Gebhard V. etwas fpater bem Rlofter Balbfaffen bas Schlof Faltenberg pfanbs rechtlich überließ, fette er ausbrudlich gur Bebingung, baft feine Bemahlin Jutta bie Ginwilligung hiezu ertheile (fiebe Rote 16 unten). Rach beffen Tob verfaufte Butta bas Schloß Faltenberg aus eigener Machtvolltommenheit, und ermachtigte ihren Gohn Ulrich, biefen Rauf vollende ine Reine gu bringen. (Note 17 unten.) Golde Unfpriiche an bie Kalfenbergifchen Giter maren ber Jutta nicht gugeftanden, wenn bie Befitungen bem Manusftamme ber Leuchtenberger gehört hatten; es brangt fich baber nothwendig bie Unnahme auf, bag biefelben von ber Gemahlin Jutta ale ihr Brautschat in Die Che gebracht murben.

tenberg im Besite ber Guter ber im mannlichen Stamme erloschenen von Falkenbergischen Familie erscheinen und sich auch Landgrasen von Falkenberg nannten.

> 2mar führt Dr. Wittmann in feiner Abhandlung über bie Geschichte ber Landgrafen von Leuchtenberg (Abbandt. ber Alfabemie ber Wiffenschaften, hiftor, Claffe Bb. VI. S. 52) an, Gebharbs Wittme, Jutta fei eine Tochter bes Reichsberrn Cberhart 1. b. Schlüffelberg gemefen, und begiebt fich zum nachweise auf Defterreichers Gottfried v. Schlusfelberg im Unhange, Allein wenn man biefe Schrift (ber Reichsberr Gottfried v. Schluffelberg im geschichtlichen Abriffe mit ber Geschlechtstafel von Paul Defterreicher 2c. Bamberg 1821) burchgebt, fo findet man, baf Cberhard I. v. Echlüffelberg bloß 5 Cobne, aber feine Tochter batte, bann baf mobl beffen Cobn Ulrich I. eine Tochter Jutta gehabt habe, biefe aber mit Landgrafen Ulrich I. v. Leuchs tenberg vermählt gemefen fein foll (um bas Jahr 1295). wornach Jutta nicht bie Mutter, fonbern bie Gemablin biefes Ulrich I. gewesen mare, mas allen fonstigen sicheren Urfunden und Erhebungen geradezu widerfpricht.

> Richtiger scheint zu sein, taß Gebhard IV. ber Bater Gebhards V., eine Elisabetha v. Schlüsselberg zur Gemahlin hatte, wie Brenner loc. cit. Seite 34 unter Bezugnahme auf v. Lang's baperische Jahrbücher S. 240 (in Lori Geschichte von Bapern Th. II.) behauptet. Dieses Sitat stimmt hiermit überein, jedoch führt v. Lang für seine Behauptung keinen näheren Nachweis an, und vergleicht man Desterreicher loc. cit., so sindet man in der v. Schlüsselberg in gene Zeit wieder keine Elisabetha v. Schlüsselberg, hiernach herrscht über die Geneaslogie der v. Schlüsselberg und theilweise der v. Leuchtenberg ein großes Dunkel, und keiner der erwähnten Ausstellungen darf ein unbedingter Glaube geschenkt werden.

Wenn biesem allem gegenüber Landgraf Ulrich 1. von Leuchtenberg in einer Urfunde von 1294 (Note 18 unten) die Jutta seine Mutter und den Eberhard v. Schlüsselberg seinen avunculus nennt, so möchte man hierin einen Beweis ersehen, daß Jutta eine Schlüsselberg, etwa eine Tocheter Ulrich I. (1243—1295) war, wornach Eberhard Ill. von Schlüsselberg (1287—99) ihr Bruder und zugleich avunculus (Mutterbruder) des Ulrich 1, von Leuchtenberg sein würde.

In ben Sanden berfelben find jedoch biefe Besitzungen mehr und mehr herabgefommen.

Schon im Jahre 1280 verpfändete Gebhard V. bas Schloß Falfenberg bem Burggrafen Friedrich von Rurnberg

Mllein bas Wort "Avunculus" wird in ben Urfuns ben bes Mittelalters in febr ausgebehnter Bebeutung gebraucht und bezeichnet jeben Berwandten mutterlicher Seits.

Ninmt man mit Brenner und v. Lang an, daß bes Gebhard IV. Gemahlin Elisabeth eine v. Schlüsselberg war, so mag unter jenem avunculus auch Eberhard II. als Großoheim zu verstehen sein, welcher im Jahr 1294 allerdings noch gelebt haben könnte, ba sein Tobestag so

genau nicht befannt ift.

Hiezu kommt noch, baß in v. Langs Regesten volum. IV. S. 114 in einer Urkunde vom 17. April 1280 die Schlichtung eines Streites zwischen dem Kloster Waldsaffen und dem Landgrafen Gebhard v. Leuchtenberg betreff. ein Herr v. Sluzelberge als gener Landgravis Gebhardi aufgeführt wird, weßhalb anzunehmen wäre, daß ein Herr v. Schlisselberg (nach der Zeit zu schließen Ebershard II., dessen Gemahlin von Ocsterreiber als undekannt in die Geschlechtstasel eingestellt ist,) eine geborne v. Leuchstenberg zur Gemahlin gehabt babe, wornach Eberhard II. von Ulrich I. im weiteren Sinne wieder ein avunculus genannt werden könnte.

Mag es sich aber hiemit wie immer verhalten, so sind jedensalls diese schwankenden unsicheren Ungaben der historiser nicht im Stande, die oben angeführten, außer allen Zweisel gestellten Thatsachen, welche die Jutta als eine geborne v. Kalkenderg erscheinen lassen, zu entkräften, so daß die Unnahme, die Falkenderger Güter seien durch die Gemahlin Jutta an das Landgräsliche haus der Leuchten-

berg getommen, ihre volle Berechtigung behält.

Es wird zwar von Einigen die Ansicht aufgestellt, daß schon Landgraf Gebhard IV. v. Leuchtenberg eine dem Ramen nach unbefannte Erbe Tochter des Conrad v. Halteuberg zur Gemahlin hatte, und daß diese ihm die Falkenbergischen Güter zubrachte. Allein hiefür sinden sich teine naheren Anhaltspunkte, außer daß schon Gebhard IV. sich dem Ramen Falkenberg beilegte, und es bleibt dann unerklärdar, warum die erwähnte Jutta so viele Ansprüche an die Falkenbergischen Güter zu machen hatte.

Distribution Google

um 600 Pfund Heller 13) und biefer verpfandete bie namlische Herrschaft, weil Gebhard V. fie nicht einlöste, im Jahre 1281 um eine gleiche Summe an bas Kloster Walbfaffen. 14)

Der römische König Rudolph genehmigte biese Berpfansbung in einer im Jahre 1290 ju Erfurt ausgefertigten Urs

Diese im Reichsarchiv zu München befindliche Originalurkunde enthält als Jahreszahl bloß MCC... inbem die letzteren Zahlen wie radirt aussehen und mit Bleistist durch Beisetzung ber Zahl 1291 ergänzt sind.

Es ist baber offenbar unrichtig, wenn v. Lang (Reg. B. 1. 382) biese Urfunde in bas Jahr 1200 sept.

Das im Münchner Reichsarchiv binterliegende Kopialbuch bes Klosters Walbsassen führt die Jahreszahl 1281 auf, und auch eine in der Registratur des Pfarramts Wondreb vorfindliche Copie trägt die nämliche Jahreszahl 1281, daher diese die richtige sein wird.

Eine spätere Ursunde ist v. 3. 1290 datiet und sautet:
Nos Friedericus Burggr. de Nuremberch tenore
praesentis protestamur, quod nos castrum Falkenberch, Nobis per nobilem virum Gebhardum
Lantgravium de Lukenberk pro sexcentis libris
Hallens. obligatum, religiosis viris Abbati et conv.
de Walds, pro eisdem sexcentis libris Hallens.

<sup>13) 3</sup>n ber Walbsassen ichen Chronit ist hierüber bemerkt:
Fridericus Burggravius de Nuremberg, castrum
Falkenberg, sibi a Lantgravio Leuchtenbergensi
Gebhardo pro 600 libris Hallens. pignoris titulo
obligatum, accepta a nobis eadem summa pecuniae nobis eodem titulo pignoris concessit.

<sup>14)</sup> Nos Friedricus Burggravius de Nuremberg recognoscimus et praesentibus publice protestamur, quod nos castrum Valkenberch nobis per nobilem virum Gebhardum, Lantgravium de Lukenberge pro sexingentis libris Hallens. obligatum, viris honorabilibus et religiosis Abbati et conv. in Walds. pro eadem pecunia duximus obligandum, promittentes eisdem, ut tenemur, de evictione cavere, seu Warendiam facere de pecunia memorata, dantes quoque praesentes literas nostro roboratas sigillo, D. in Kadolspurk VII. kal. mart. anno MCC

kunde 15), woraus Dr. Wittmann in seiner Note 12 erwähnter Abhandlung ben Schluß zieht (S. 51), baß bie Herrschaft ein Reichslehen gewesen sei.

Dieser Schluß rechtsertiget sich nach ber oben angesuhrten Urfunde vom Jahr 1154 (Rote 4), worin Pilegrin de Falkenberg als ministerialis bezeichnet wird. Durch die bem Bafallen zugestandenen Rechte ließen sich um jene Zeit Biese bestimmen, ihre angestammten Allodialguter ben Königen

duximus obligandum, et eos autorizabimus et warandabimus de castro praedicto, dantes ipsis praesens scriptum nostro roboratum sigillo in testimonium super eo. Datum Erfordiae anno MCCXC in die Barthol. apostol.

Brenner in seiner Geschichte bes Klosters Walbsassen S. 25 führt ganz unrichtig an, und Andere haben es ihm uachgeschrieben, daß schon im Jahre 1180 die Berpfändung um 700 K heller stattgefunden habe, und daß die Weiterverpfändung an tas Kloster Waldsassen im 3. 1200 um die nänliche Suname ersolgt sei.

Allein im Jahre 1190 eber 1200 waren die Landsgrafen v. Leuchtenberg noch nicht im Besitz der Falkenbergischen Güter (Bgl, oben Note 8), und die vermeinte Urkunde von 1200 existirt erwähntermassen gar nicht. (D. Wittmann I. cit. S. 51 Note 177). Dieselbe spricht auch nicht von 700 K Heller, sondern nur von 600 K und könnte sich sonach auf eine Verpfändung von 700 Kfo. Heller schon gar nicht beziehen.

Nos Rudolphus D. G. Rom. rex, ad universorum sacri Rom. Imperii fidelium notitiam tenore praesentium cupimus pervenire, quod ordinationem, dispositionem, compositionem seu tractatum, quam quemve Nobilis Fridricus Burggravius de Nurenberch ordinaverit, disposuerit, composuerit et tractaverit cum Religiosis viris Abbat. et conv. de Walds. super castro de Falkenberch, habemus gratum et ratum praesentium testimonio literarum. D. Erfordiae Xl. kal. Sept. Indict. tert. A. D. MCCXC regni nostri XVII.

zu übergeben und aus benselben angebotene Leben, feuda oblata, zu machen, welche bann erblich in ber Familte versblieben. Wahrscheinlich war bieß ber Hergang bei ben Falstenberg'schen Gutern.

Die Verpfändung an das Kloster Walbsassen benahm übrigens dem Landgrafen nicht seine Rechte an der Herrschaft, vielmehr trat nur an des Burggrafen Stelle das Kloster Walbsassen als Pfandinhaber.

Indeffen konnte Gebhard V. das Pfand nicht einlösen, er entsagte daher dem Wiedereinlösungsrechte um 75 Mark Silber und verpflichtete sich, daß er, wenn seine Gemablin Jutta zur gehörigen Zeit das ihr darant zustehende Recht nicht aufgebe, mit Ulrich von Pfreimd in die Stadt Eger kommen, und daselbst so lange verweilen werde, die die Verzichtleistung von Seite seiner Gemahlin erfolgt sein wurde. 16) Statt des Dorfes Than, welches zur nemlichen Herrschaft gehörte, das er aber für sich behielt, gab er dem Kloster das Dorf Gruen.

<sup>16)</sup> Nos Gebhardus Landgr, dictus de Luckenberch praesentis scripti serie profitemar ... quod nos honorab. et relig. viris Dom. Abb et conv. monasterii Walds. quidquid juris in castro Valkenberch eisdem Abbati et conv. per Nobilem virum Dom. Fridricum Burggr. de Nurenberg pro 600 libr. Hallens. primitus obligato, habere dignoscimus, cum omnibus pertinentiis et limitibus, quaesitis et inquirendis, quocunque nomine conseantur, excepta una villa, dicta Tanne, loco cujus aliam dictam Gruen assignantes qro sexaginta sex marcis usualis et Egrens. ponderis argenti obligavimus tituli justi pignoris et cum omni solemnitate, quae solet in obligationibus observari, tali tamen conditione iuterposita, ut si nostra vendicatio Castri ante festum omn. Sanctorum proximo affuturum, seu ante terminnm, quem nobis subscripti viri de suo arbitrio sunt daturi, videlicet Babo de Sperneke, Christianus Alb. Ro-

Diese Berpfändung ist in so ferne besonders merkuurbig, als daraus erhellt, daß der Landgraf Gebhard V. üter bas Schloß Falfenberg nicht frei verfügen konnte, sondern daß hiezu die Einwilligung seiner Gemahlin Jutta erforderlich war, und daß sohin die oben vertheidigte Ansicht, das Schloß Falfenberg sei von ihr dem landgrässichen Hause Leuchtenberg zugebracht worden, alle Berechtigung für sich hat.

raer et Fridr. Wildo, cives Egrenses, in ques hinc inde compromisimus, quocunque casu contingente, nostro proprio argento et ad nostram solius pessessionem per nos redempta non fuerit, quod ex tunc ad dictum monasterium Walds, cum omnibus praenotatis pertinentiis libere et absque omni nostra seu haeredum nostrorum impetitione jure proprietario debeat pertinere. Hoc adjicientes, ut si ante memoratum festum omn. Sanct. decesserimus ex hac vita, ex tunc similiter exclusa omni redemtione et impetitione haeredum nostrorum, ita tamen ut dictus Abbas et conv. pure ignoscant felicis recordationis patri nostro et patruo nostro et nobis nec non omnibus famulis nostris omnia damna ipsis illata. ad ipsorum monasterium devolvatur. Si autem dicta vendicatio pro praedicta pecunia per nos redemta fuerit. pro nunc sicut et tunc, salvo jure utriusque partis placita nostra stabunt. Et his adjicimus, quod si Jutta, carissima uxor nostra, ante instans festum beati Joh. B. non abrenuntiaverit omni juri, quod sibi vendicat in memorato castro Valkenberch et suis pertinentiis, nos, assumto nobis Ulrico de Pfreimdt principaliter, vel si decesserit medio tempore ex hac vita, Gottfrido de Wurz, seu Chunrado de Wisa, in crastino eiusdem festi, civitatem Egram intrabimus, abinde nunquam exituri pernoctando sicut data fide promisimus et promittimus, qousque praedicta uxor nostra abrenunciet integraliter eidem vendicationi pariter atque juri. Nomina testium: Babo de Sqarenk. D. ap. Egram ao. milessimo ducentes, nonages, primo. XVI. calend. Maji. Das Schlof Falfenberg mit ben Schlößern Reuhaus und Schwarzenschwal geht an bas Klofter Walbsaffen eigenthumlich über.

Indeffen ftarb ber Landgraf Gebhard V. ehe ber Pfandvertrag in einer ober ber andern Art fein Ende erreicht hatte.

Wir lesen balb barauf, baß seine hinterlassene Wittwe Jutta im Jahr 1294 bie brei Schlösser Falkenberg, Neuhaus und Schwarzenschwal für 300 Mark reinen Silbers unwiderruflich an bas Kloster Walbsassen verkauft, und die Urfunde mit dem Siegel ihres Sohnes Ulrich bekräftiget habe da sie eines eigenen Siegels entbehrte. 17)

<sup>17)</sup> Nos Jutta, relicta vidua dicti Gebhardi quondam Landgravii de Leukenberg . . . volumus esse notum, quod cum tria castra videlicet Falkenberg, Neuhaus Swartzenwal cum eorum attinentiis universis praesentanda et assignanda promiserimus pro trecentis marcis (de eisdem decem libras denariorum Hallens, jam recepimus a D. Theodore Abb. Walds.) cujus monasterio sunt castra eodem attinentiis praesentanda et irrevocabiliter ad utilitates quaslibet eidem monasterio convertenda et per receptionem earundem decem librarum ipsam praesentationem et assignationem esse dicimus confirmatam. Ad cujus rei evidentiam, quia sigillo caremus proprio, praesentem literam sigillo nostri filii duximus roborandam. Nec obstat, quod tenor litterae, quae totius nostrae assignationis et praesentationis continet seriem atque formam, nostrum sigillum expressit imprimendum, quia, cum proprio caremus, ad robur majus, idem nostri filii sigillum impressimus et sicut praesenti emprimimus, ita et alias omnibus nostris scriptis. Dat, an MCCXCIV. IV. Jd. Jul.

Genannter Mirich Landgraf v. Leuchtenberg beurkundete biesen Kauf im nämlichen Jahre d. d. Erbendorf am Tage bes Apostets St. Jakob 18). In der Urkunde wird der Zustimmung seiner Mutter und seines Oheims (avunculus) Eberhard v. Schlüsselberg Erwähnung gethan.

Diefen Rauf hat berfelbe Landgraf Ulrich noch fpater in

einer Urfunde von 1302 befräftiget, welche lautet:

Nos Ulricus dictus Lantgravius de Leukenberch coram universis tam praesentibus quam futuris praesentia visuris recognoscimus publice protestantes, quod nos de libro arbitrio, accedente consensu pleno, voluntate ac beneplacito dilectae matris nostrae Juttae, ac altrae sororis nostrae Beatricis, omnibus impetitionibus ac juribus proprietariis seu feodalibus, quae nobis competere videbantur in castris scilicet Falkenberch, in Neuhaus et in Schwarzenschwal et in omnibus eorundem pertinentiis et in villis, videlicet in Wisa et in Leubgast et in Lenchaue cum omnibus eorundem attinentiis, et in decima super villam dictam Tribendorf, et in dua-

<sup>18)</sup> Nos Ulricus Lantgravius de Leukenberg . . . scire volumus, quod nos accedente consilio, consensu voluntate et beneplacito dilectae matris nostrae ac dilecti nostri avunculi Eberhardi de Slusselberg, religiosis ac honorab, viris Dom. Theoderico Abbati suoque conventuí monasterii beatae Virginis in Walds, cist. ord. Ratisp. dioeces, vendidimus libere tria catra, videlicet Falkenberg, Neuhaus, Schwarzenschwal cum ipsorum pertinentiis, juribus etc., et pro venditione hujusmodi nobis profitemur esse trecentas marcas puri argenti et Egrensis ponderis integraliter persolutas . . . maxime cum omnia prae notata non tantum pro memoratis trecentis marcis puri argenti, verum etiam pro sexcentis monetae Hallens. libris et septuaginta sex marcis nigri argenti emptionis causa prorsus propter praedictum castrum Falkenberg datis ad saepe dictos Abbatem et convent, sint rationabiliter ac legitime devoluta, Actum et datum in Erdendorf anno dom, milesimo ducentesimo nonagesimo quarto in die beati Jacobi apost.

Es liegt noch eine weitere Urfunde vom Jahr 1294 vor, worin die Wittwe Jutta, um alle bisherigen Streitigsteiten zu beseitigen, erklärt, daß die drei Schlöffer Balkensberch, Reuhaus und Swarhenswal mit allen Zubehörungen für immer dem Kloster Waldsassen gehören sollen, soferne ins

bus curijs in Cunreut prope piscinam Tursenreut, in pratis, in piscationibus, in silvis et in agris. cultis et incultis, et in limitibus novis et antiquis quaesitis et inquaesitis quibuscunque nominibus nuncupentur, abrenunciavimus et abrenunciamus et ad manus religiosorum ac venerabilium virorum domini Ottonis abbatis suicue conventus monastrii beatae virginis in Waldsassen, Ratispon. dioeces., assignavimus et assignamus sub attestatione praesentium libere absque omni cordis scrupulo, et solute promittentes fide inviolabili observare, quod nec nos, nec dilecta mater nostra, nec soror nostra autedicta nec nostri heredes, si quos generare nos contigerit nec nostri consanguinei sive affines nobis non poterimus ncc debemus juris dictionem aliquam seu vendicationem in praemissis omnibus per processum rationis vel justitiae de inceps usurpare, adjicientes, quod nos cum antefatis dominis quoddam concambium fecimus sub tali modo, quod ipsis villam dictam Pottenreuth cum omnibus suis pertinentiis et feodum super apiarium ad eandem villam pertineutem, nesignamus et cedimus pro eo quod curia dicta Gozeretshoff jure suo ad nos debet de cetero pertinere, et omnia praenomiuata ad usus sui monasterii sicut alias eorum possessiones, prout eis placuerit, poterunt applicare.

Jtem scire volumus universis, quod pro abdicatione seu abrenuatione et resignatione hujus modi profitemur nobis a manu antedicti domini abbatis et sui conventus centum et quinque libras halensium assignatas. Et licet in retroactis temporibus omnia ista praedicta, exceptis paucis, super quibus quaestio habita est, praelibatis dominis tam castra quam villas libere vindiderimus, et omni jure nostro cesserimus, et literas firmas dederimus, ta-

nerhalb 14 Tagen bie bedungene Summe von 300 Marten erleat wirb. Sie bevollmächtiget noch besonbers ihren Sohn Ulrich, allenfallfige weitere Streitigfeiten ju folichten. 19)

Rur Begtrir, Die Schwefter bes Lanbgrafen Ulrich , bamale noch minberiabrig, leiftete Beinrich v. Baulsborf, bem

> men propter majorem et habendantiorem cautelam etc. renovare volumus ... sigillo nostro et dilecti sorrory nostri Henrici de Paulstorff . . . Datum et actum in Erinweigereuth ao. domini

> milesimo trecentesimo secundo in die sanctorum martyrum Processi et Martiani . . .

Nos Jutta relicta vidua Dom. Gebhardi quomd. Lantgravii de Leukenberg ... profitemur, quod cum ad decidendas quaslibet discordiae materias inter Waldsassense monastrium et castrum Valkenberg ac utriusque loci longis retroactis temporibus ventilatas cum honorab, viro D. Theoderico Abbate ejusdem monastrii diem placeti in persona propria ageremus, in eo tandem fine nostrum fuit placetum terminatum, quod eidem D. Abbati fidem porreximus manualem constringentes et obligantes nos irritractabiliter ipsa fide ut ipsi Abbati seu alteri eius mandato et nomine destinati tria castra videlicet Valkenberch, Neuhaus et Swartzenswal cum quibuslibet ipsorum pertinentiis, agris, pratis etc. (vide supra not. 3) nihil corum nobis seu nostro reservantes filio infra dies quatuordecim in possessionem perpetuam Waldsass, monasterii suis adplicanda usibus et nullis plane repetenda eventibus resignamus, ita tamen, ut hec eciam a parte Abbatis et conventus condicio intercedat; scilicet quod trecentas marcas puri argenti vel pro marca qualibet tres libras hallensis monete minus sexaginta denarios infra designandum ad hunc terminum debeant dare . . . Et ne in omnibus antea promissis calumpnie in petitionis sive repetitonis possint gravamina memoratis quam pluries antea abbati et conventui in posterum quibuscunque temporibus suboriri, dilectum nostrum filium Ulricum ad ratihabitionem omnimodam consensum plenarium et manualem ac liberam resignationem infra dic-Berhandlungen bee hift. Bereine Bb. XXI.

fie bereits angetraut war, in einer Urkunde vom Jahr 1302 bas Bersprechen, daß berselben ber abgeschlossene Kauf genehm sei und seinerzeit von ihr noch besonders werde genehmiget werden. 20)

Diefe Genehmigung erklarte fie auch in einer spateren Urkunde vom Jahr 1309. 21)

Eine nachträgliche Genehmigung bes Raufes legte nicht minder ber Landgraf Ulrich felbst in einer weiteren Urfunde vom Jahr 1302 wieber, dabei ber Zustimmung seiner gelieb, ten Mutter Jutta und seiner geliebten Schwester Beatrir ausbrudlich erwähnend. 22)

Außer bem Sohne Mirich und ber Tochter Beatrix hatte Landgraf Gebhard V. weitere Kinder nicht hinterlassen,

tos sepe dies quatuordecim promissimus inclinandum . . . Actum in Staerz anno dom. milesimo ducentesimo et nonagesimo quarto, feria sexta post actavas apostolorum Petri et Pauli.

Ego Henric. de Paulstorf promitto, quod soror nobilis viri Ulrici dicti Landgr. de Leichtenberg mihi desponsata, omnem contractum inter venerab. abbatem et conv. Walds. et ejus fratrem habitum debet rectum observare et omni juri, post quam ad annos legitimos pervenerit, abrenunciare, ita quod in castris Falkenb. Neuhaus, Schwarzenschwal ceterisque possessionibus sibi nullam jurisdictionem vel vendicationem de cetero possit usurpare Sternstein 7. Juli 1302.

21) Id quod etiam Beatrix soror Ulrici Landgr. et dein uxor Henr. de Paulstorf perfecte ademplevit anno 1309 — so sautet die Balds. Chronit.

Nos Ulricus Landgravius de Leichtenberg de libero arbitrio et consensu pleno dilectae matris nostrae Juthae ac dilectae sororis nostrae Beatricis omnibus juribus proprietariis seu feodalibus, quae nobis competere videbantur in castris sc. Falkenberg, Neuhaus et Schwarzenschwal. abrenuntiavimus Datum Ermweigersreut die sanctorum Processi ct Martini anno 1302.

Auf solche Art gelangten die Schlöffer Falkenberg, Reuhaus und Schwarzenschwal erst im Jahre 1309 befinitiv und unwiederruflich an das Kloster Walbsassen, und mit Recht konnte der damalige Abt sagen, daß er mit vielen Bitterkeiten und Mühen das Schloß Falkenberg erworben habe.

Wir entnehmen hiernach, daß die Töchter bes Konrab von Falkenberg, die mehrmals genannten Juta und Gertraub die letten Sprößlinge des Falkenberg'schen Geschlechts waren.

Es hat sich auch bis jum Anfange bes 19. Jahrhund. Die Bolfssage erhalten, und ber Berfasser selbst hat sie noch aus bem Munde alter Leute vernommen, baß zwei Fraulein bie letten Besiter bes Stammschlosses Falkenberg gewesen seien.

Wo die Geschichte schweigt ober Zweifel rege macht, bleibt es nicht selten berlei Bolfssagen vorbehalten, das Dung tel zu lichten und die Zweifel zu heben. Es wird baher auch bieser Sage kein geringes Gewicht beizulegen, sondern barin ein Beweis fur die Wahrheit ber Geschichte zu erblicken sein.

Roch sei hier erwähnt, daß die abelige Familie von Falkenberg in der Klosterkirche zu Walbsassen viele Messen gestistet und auch hiedurch der Nachwelt ihren Namen ausbewahrt habe.

# §. 5.

# Das Schloß Schwarzenschwal.

lleber das hohe Alter besselben kann kein Zweifel obwalten. Wie in alteren Zeiten häusig Theilungen ber Stammguter, wenn auch nur vorübergehend, stattfanden, so schwarzenschwal zeitweise in gesondertem Beside gewesen zu sein. In der oben angeführten Urfunde v. J. 1227
(Rote 7) wird ein Heinrich von Schwarzenschwale als Burge
aufgeführt, welcher dem Falkenbergischen Stamme angehörenund von der ihm zugetheilten Rebenbesitzung bloß ben Ramen
geführt haben konnte.

Im Jahre 1401 geschieht besselben in so weit eine Erwahnung, bag ein gewisser Beter Pfreimbter seine Guter in Schwarzenschwal bem Kloster Walbsaffen verkauft habe.

In der dem Kloster eitheilten Bestätigungs-Urfunde des Raisers Maximilian I. vom 7. Nov. 1513 wird als eines Klosterbestandtheiles des Schlosses Schwarzenschwal noch aus drüdsich gedacht. Allein in einer im Jahr 1662 vom Kastner Küpferl versaßten Erläuterungsurfunde über die Besthungen bes Klosters Walbsassen ist das Schloß Schwarzenschwal schonnicht mehr unter den damals bestehenden funf Schlössen dessesselben ausgesührt.

Es scheinen baher unter ber Klosterabministration, in ben Jahren 1537—1662, biese Guter, gleich vielen anbern, weg, vertauft worben gu fein.

Dermalen ift bas Schloß gang verschwunden und nur ber ehemalige Burgstall läßt einzelne Spuren alter Mauern und vorhandener Balle noch mahrnehmen.

Den Ramen Schwarzenschwal führt auch eine angranzende Wiese, sonft ware vielleicht mit bem Berschwinden bes

castrum tamen Swarcenswal ad tempus ex defiberatione pari perfiniendum sine dampno quorumlibet in quacunque terra habitantium familia nostra inhabitabit, et quitquit per eandem monasterio seu aliis quibuscnnque discriminis evenerit, sive dampni retractare ac refundere tenebimur indilate. Expleto vero tempore definito ad monasterium libère de castrum cum suis attinentiis ac juribus devolvetur. (Aus ber Urfunde von 1294 fich oben Note 19.)

Schloffes auch beffen Rame in Bergeffenheit getommen. Er halten hat fich bie Sage von Geistern, welche auf ber ebes maligen Burg spuden sollen. 24)

### 5. 6

# Das Chlof Menhaus.

Obichon wir oben gehört haben, baß biefes Schloß mit jenem in Falfenberg bereits im Jahre 1294, beziehungsweife

24) In Schönwerths Sitten und Sagen Th. II. S. 417 fonmt hierüber vor: Bon Falkenberg ging Einer, ber mit seinem Weibe in Unfrieden lebte, auf die Burg, um Borgeiger zu werden; benn man vernimmt darin gar oft um Mittag harmonische Musit, die allmählig verstummt; er sprang in das Wasser, um sich zu ertränken, doch reute es ihn, und man sieht noch die Spuren seiner Finger in dem Steine, wo er sich herausarbeiten wollte. Seitbem erscheint er an der Seite der Jungkrau, die man östers auf der Ruine sieht.

(Diefe Sage ift unrichtig auf Altneuhaus, ftatt auf

Schwarzenschwal bezogen.)

Eine andere Geistermähre lautet: Bon zwei Baldhangen umgürtet, unten am Fuße von der vorbeistuthenden Rab bespült trauern wildromantisch auf steilem Granitselsen die Nuinen der einstigen Beste Schwarzenschwal. Bon dorther rauschen am Mittage, in der 12ten Stunde, harmonische Laute, weithin hallend durch die bewaldeten Hügelreishen, und allmählig leiser und leiser verklingend in sansten lieblichen Tönen.

Das ift bas Balten ber Burggeifter, wie fie auffpielen jum luftigen Reigen, und fich ergoben beim froben Gelage.

Entzudt von bem Zauber biefer Tone hat Mancher gewunscht, sich einzureihen bem muntern Musikor: Aber tobt fant man ihn liegent im Gemässer ber Nab, benn mit hehren Geistern zu verlehren, wagt ungestraft fein irbischer Menfch.

Bon Allem biefem ist so viel richtig, bag bie Sage von einer Musik, welche sich zeitweise auf ben Schloftruinen hören laffe, allgentein verbreitet war, und bag Franz Ras, Ortsporsteher und Zeugmacher in Faltenberg, mit seinem

1302 für ewige Zeiten bem Klofter Walbsassen abgetreten worben sei, wird bennoch später neuer Käuse und Besithversänderungen erwähnt, welche mit demselben vorgegangen sein sollen.

Landgraf Ulrich v. Leuchtenberg hat zu feinem und seiner Borfahrer Seelenheile bem Kloster Walbsaffen im Jahre 1328 bas Schloß Neuhaus mit allen Rechten und Zugehöreungen überantwortet.

Landgraf Johann III. und sein Better Georg I. hat bem Kloster Walbsassen Schof und Herrschaft Reuhaus im Jahr 1423 um 3872½ Gulben unter bem Borbehalte ber Wiederseinlösung auf 12 Jahre verkauft, und ber nämliche Bertrag wurde im Jahr 1438 um 4142½ fl. erneuert, bis endlich Johann V. im Jahr 1515 bem Kloster bas Schloß Neuhaus mit allen Jubehörungen um 1000 Gulben auf ewig und unwiederrussich überließ.

So Brenner über bie Grafen von Leuchtenberg S. 43, 52, 56.

Bei biesem Schlosse befand sich eine sehr ausgebehnte Jagd, welche sich bis an die Mauern von Eger erstreckte.

Im Jahre 1662 wurde der ganze Ort Neuhaus nebst dem Schloß bis auf drei Häuser durch den Blitz eingeäschert und seitdem blied letteres seinem Schicksale überlassen. Der Thurm und umfassende Schlosmauern sind noch sichtbar.

Beibe in Unfrieden lebend, öfters äußerte, er muffe, tunbig der Musik, noch Borgeiger auf dem Schwarzenschwal werden.

Darauf in ben 1830er Jahren fand man ihn, nahe an ben Schlofruinen tobt in ber Nab.

Diefes Ereigniß gab Unlag gur Erweiterung ber fruh-

#### Das Schloff Schönficht.

Die erste Kunde von bemfelben stammt aus bem Jahre 1394 ober 1402 her, wo ber Landgraf Johann v. Leuchtenberg bas Schlost nebst ber bortigen Billa an bas Kloster Balbsassen verkaufte. 25)

Die frühere Geschichte besselben liegt baher in tiefem Dunkel, und was oben hierüber angeführt worben ift, beruht weniger auf historischer Grundlage als auf bloffen Hypothesen.

Daß bas Schloß ichen fruher erbaut murbe, mochte aus ber Rote 8 angeführten Urfunde fich ergeben, wornach ber romische König Heinrich bereits im Jahr 1223 bas Berbot erlaffen hat, im Bezirke ober in ber Nahe bes Kloftere eine Burg, castrum, ju erbauen.

Das Kloster Walbsassen versetze es im Jahr 1481 an bie Gebrüber v. Redwit, löste es aber wieder ein und gahlte es noch unter seine Besitzungen, als i. 3. 1537 bie Klosterguter unter Abministration gesetzt worden sind.

Wir ihnen verlauft unfer Dorf Seblererent genannt, Alles jusammen um 770 fl. guter neuer ungarischer Gulben.

<sup>25)</sup> Wir Johannes von Gottes Gnaben Landgraf von Leuchstenberg und Graf zu Hals, bekennen offentlich . . . , daß wir dem ehrwurdigen Herrn Kunrad, dem Abt und auch dem Convent gemäniglich des Klosters zu Waldsassen recht und redich zu rechten Erbkauf ewiglich verkauft haben die hiernach beschriebenen Güter mit Namen: Unsere Feste zu Schönslichte genannt und auch das ganze Dorf daselbst, und Wolpertsreut das Dorf mit allen ihren Zugehörungen und die hiernach beschriebenen Deben zu Galsreut. . . Galpertshof . . Ressel . . Fletessenreut . . Romelreut, die zehnte Garb zu Galperstrut, das Galprechtshofz.

Der Brief ist geben, ba man zählte nach Christi Geburt vierzehnhundert Jahre und darnach in dem andern Jahr des nächsten Monats nach bes heiligen Herrn und Bischofs Set. Erhards Tag.

bas Schloß felbft verfauft.

Hundert Jahre später, um das Jahr 1680, finden wir das Schlofigebaube im Besite bes Wirthes Urban Maier, und seitdem ist es ein Bestandtheil des dasigen Wirthsanwessens geblieben, welches, seinem ungewöhnlich grossen Umfange nach zu schließen, höchst wahrscheinlich einen Ausbruch aus ben ehemaligen Schlofigrunden barstellt.

Bom Schlofgebäube ift jebe Spur verschwunden, nur ber Burgstall, rings vom Wasser umflossen und eine Insel im nunmehrigen Dorfweiher bilbend, ift noch vorhanden und als Garten benütt. Auf bem Weiherdamm zieht sich die vorbeiführende Strasse hin, und ber sie betretende Wanderer ahnet kaum, daß hier einstens eine Burg gestanden.

Bemerkenswerth ift, baß aus bem Dorfweiher, so oft er gesischt wird, jedem Hausbesitzer von Schönsicht ein Fisch versabreicht werben muß, was wahrscheinlich beim Abbruche bes Schlosses, etwa am Ende bes 17. Jahrhunderts, der Dorfsgemeinde zugesichert worden ist, damit der Schlosgraben in einen Weiher umgestaltet und in dem jezigen Umfange erweitert werden durfte.

## s. 8.

Das Schlof Falkenberg in ben Jahren 1294-1537. 26)

Diefes Chlof ragte als ber Sauptbestandtheil ber Fal-fenberg'fchen Guter hervor.

Schlechter, flösterlicher Bermögensverhaltniffe halber wurde es gwar im Jahre 1350 vom bamaligen Abte Heinrich II.

<sup>26)</sup> Diese und bie folgenden Notigen find theilweise entnommen ber von Brenner beschriebenen Beschichte bes Alosters und Stiftes Balbsaffen, Runberg 1837 von G. 91 an.

mit papstilicher Bewilligung um 3000 Pfund Heller, nach unserem Gelbe um 10,800 fl., versett, aber schon im Jahre 1358 vom Abte Rifolaus I. wieber eingelöst. 27)

Das Schlofigebaube war icon beim Uebergange von bem Leuchtenbergischen Saufe auf bas Kloster in baufälligem Bus

27) Das Kloster Walbsassen wurde im Jahre 1128 gestiftet. Wie die Kloster-Chronit berichtet, bot hiezu folgende Besaebenheit Anlas bar:

Markgraf Diepold von Bohburg, Cham, Eger und Neumarkt hatte an bem Ritter Gerwich von Bolmerstein in Bestphalen einen trauten Freund gefunden, mit welchem er früber die Jugenbszeuben genoß und nun später die

Runfte bes Ritterthums übte.

Um jene Zeit i. 3. 1117 wurde in der Stadt Prag ein glanzendes Turnier anberaumt, wobei jeder Turnierfähige nur unter strengstem Geheimhalten seines Namens und Wappens erscheinen durfte. Auch Diepold und Gerwich hatten, gesgenseitig ungelannt, bei dem Nitterseste sich eingefunden. Da ereignete es sich, daß Gerwich in der Sitze des Kampses seinen unbekannten Gegner aus dem Sattel hob und am Halse schwer verwundete. Das geöffnete Bist enthüllte zu seinem größten Leidwesen, daß Martgraf Diepold es war, welchen der töbtliche Stich getrossen hatte.

Diefer traurige Rufall wirfte fo machtig auf bie Geele Berwichs, baf er, von jener Stunde an allen gefelligen Freuden abhold, ber Ginfamteit fich ju weihen befchlof. Der Bifchof von Regensburg bewilligte ibm , fich einen Blat zum beschaulichen Leben auszuerfeben. Bermich mablte folden eine tleine Stunde vom jetigen Balbfaffen entle gen, im tiefen Balbe, noch bent ju Tage befannt und ge zeigt unter bem Namen "Röhlergrin." Diepolbs Munben waren jedoch nicht fo gefährlich, als Gerwich befürchtet hatte. Jener genaf wieder, und einstens in feinen unges beuern Balbern im Rorbgan einer Jagb obliegenb, ftieß er auf bie Butte eines Eremiten. Entruftet über biefe Ansiedlung, ohne vorgangige Begrufung bes Berrn bes Bebietes, ftellte Diepold ben Frembling bierüber gur Rebe und fieh, es mar Germich, fein trautefter Jugend-Freund, welcher aus Gram über bas ungludliche Turnier, hierher in bie Ginfamteit, fich gurudgezogen batte.

â a

ftanbe, ein castrum ruinosum, wie es Defele I. 74 nennt. Daher ließ ber Abt Konrab II. (1394-1417) basselbe faft von Grund aus neu erbauen. Man fann noch heut ju Tage auf ber fublichen, bem Martte jugefehrten Seite, im Runbell ber Grundmauer, zwei Mauerlagen unterscheiben, von benen bie untere Lage ober Schichte alter, und bie obere junger ju fein icheint. Bielleicht ftammt ber Reubau bievon aus bamaliger Beit.

Beiberfeits boch erfreut über biefes unvermuthete Bicberfeben, gelobten fie bie Grunbung eines Ciftercienfertloftere, wogu Diepold feinem alten Freunde viele Befigungen bortiger Gegenb fcentte,

Gerwich vertrat bes erften Abtes Stelle, bem Rlofter aber gab man ben Namen "Balbfaffen", weil biejenigen,

für welche es gestiftet warb, im "Balb fagen."

Dasfelbe gelangte balb gu Unfeben und zu bebeutenben Lanbereien, und blubte bis jum Jahre 1537, no es, vorgualich wegen bes auftaubenben Lutherthnms, unter bie Abminiftration bes Bifchofe von Bete und beffen Brubers, bann unter jene bes Domberen und pfalgifchen Bringen Reichard geftellt murbe. Diefer trat zur lutherischen Lehre über, und in Folge beffen von ber Abminiftration bes Rlos ftere gurud, und übernahm fein Bergogthum in ber Pfalz, worauf bas Rlofter gang unter weltliche Abministration bes pfälgifden Rurfürften Friedrich III. fam, welcher es gleich feinen nachfolgern burch einen Oberhauptmann verwalten ließ. 3m Jahr 1560 wurden bie Religiofen in Kolge ber Reformation aus bem Rlofter vertrieben, und Die Rlofterguter felbft bem Lanbesberrn gur beliebigen Abs miniftration überlaffen. 3m Jahre 1613 brannten bie Rloftergebaube ab. Rach ber Schlacht bei Brag und nach Befiegung bes Winterfonigs Friedrich V. erhielt ber baberifche Bergog Maximilian Die Oberfalg mit ber Churwurbe und jugleich vom Bapfte ben Benug ber Rloftergiter vom Jahre 1623 an. Derfelbe berief fcon im 3. 1625 Jefuiten nach Balbfaffen, um bie fatholifche Religion wieber einzuführen, und machte feinen Gohn und Rachfolger, Rurfürften Ferbinand Maria, jur befonberen Bflicht, nach abgelaufenen Jahren ber Rutnieftung bem Rlofter ber Cifterzienser bie Guter wieber gurudzustellen. Die Rutnießung ber tlöfterlichen Befitzungen burch bie Churfürften Diefer Abt wahlte bie Burg langere Zeit zu seinem Aufenthalte, und suchte barin eine Zufluchtoftätte gegen bie Parthei bes neben ihm gewählten zweiten Abtes Bartholomaus Ermersreuter, welcher sich unter bem bewaffneten Schutz bes Burggrafen Johann von Nurnberg in Tirschenreut versschanzt hatte.

Abt Konrab stellte sich und die Schlösser des Klosters unter ben Schirm bes Herzogs Johann von Sulzbach, es kam gegen Ende des Jahres 1411 zwischen beiden Schuscherren zum Kriege, in welchem Herzog Johann Tirschenreut einnahm. Erst im Jahre 1415 wurde der Streit vollständig geschlichtet, worauf Konrad als rechtmässiger Abt von seiner Beste Falkenberg wieder nach Waldsassen zurückhrte.

Es waren bamals überhaupt unruhige Zeiten. Seit bem Jahre 1425 machten bie raub- und morbsüchtigen Hussten Einfälle in die Oberpfalz. Zur Sicherung gegen dieselben und um beren Herannahen leichter erspähen zu können, ließ ber nachsolgende Abt Nikolaus III., mit dem Zunamen Eps

Maximilian und Ferdinand Maria dauerte vom 3. 1623 bis 1660. Im Jahr 1661 wurden Religiosen aus Fünstenselbbruck nach Waldsassen berufen. Die Uebergade des Stiftes an den Orden erfolgte jedoch erst im 3. 1669. Bon da an die 1690 und die solgenden Jahre wurde an der Herstellung der Kirche und der Klostergebäude gearbeitet, und im Jahre 1701 konnte die Kirche eingeweiht werden, hierauf blühte das Kloster wieder die zum Jahr 1803, wo es zum zweitenmale aufgelöst worden ist. Die Klosterbestigungen umsasten damals, im Jahr 1803, einem Flächeninhalt von 13 Duadratmeilen, die Stadt Tirschenreuth, 6 Märke, 129 Dörfer, 43 Weiler mit 970½ hösen, 2827 häusern, 4640 Familien, 18589 Seesen und 26 Pfarreien.

Die jährlichen Einkunste betrugen nach ben bamaligen Anschlägen über 400,000 fl. und aus ben Klostergütern sollen 11 Mill. fl. erlöst worden sein. Dermalen ist aus biesen Bestigungen das Landgericht Waldsassen, das Landgericht Tiescharreuth und ein Theil bes Landgerichtes Neustadt a. WIR. gebildet.

penreuther, der 26ste Pralat und aus abeligen Geschlechte, mitten im Schlosse einen vierectigen und sehr festen Thurm aus großen Quaderstücken aufführen, bekannt unter dem Nammen "Husstienthurm", von welchem noch jeht ein großer Theil sichtbar ist. Man merkt es demselben an, daß er nicht in den ursprünglichen Bau aufgenommen gewesen, sondern erst später aus Noth, mit starter Beschränfung der Räumlichkeiten, eingestellt worden ist.

Ber nämliche Abt Rifolaus III. ließ im Jahr 1432 bei Kaltenberg einen groffen Teich ausgraben. 28) Er ftarb am 31mMarz 1433 ploglich in biesem Schloffe, wohin er sich aus Furcht vor ben Hussiten zurückgezogen hatte.

Auch ber Abt Nifolaus IV. unternahm im 3. 1465 baran mehrere neue Bauten und suchte bas Schloß zu ersweitern und zu verschönern. Bielleicht rührt von ihm ber thurmartige Anbau her, sublich auf ben Markt zu gelegen, worin sich bas niedere Eingangsthor befindet.

Allem Anschein nach war bas Schloß ursprünglich an biefer Seite bloß in die Rundung gebaut. Als später die Bralaten von Walbsaffen öfters in Kalkenberg wohnten, mußten fie barauf bebacht sein, einen paffenden Plat für eine Schloßkapelle zu gewinnen und diese wurde sodann in dem thurmartigen Andau schon und zwedmässig angebracht.

Der spatere Ursprung bieses Anbaues geht baraus hervor, baf er gleich bem vom Abte Nifolaus III. erbautem Schlofthurme, meistens aus Duaberstuden aufgeführt ift, wah-

Dieser Weißer lag auf ber östlichen Seite bes Marktes, neben ber jetigen Sandmühle, welche wahrscheinlich das Wasser Basser baraus bezog und um die nemliche Zeit erbaut worden ist. Derselbe war aber schon im Jahre 1567 wie der eingegangen und in eine Wiese verwandelt worden. Dafür entstand dann oberhalb die sog. Sandwöhr, ein kleinerer Beiter, welcher in neuester Zeit ebenfalls in eine Wiese umgestaltet wurde.

Derfelbe Abt Rifolaus IV. war es auch, welcher im 3: 1467 bem bamaligen Dorfe Falkenberg einen Freiheitsbrief aussertigen ließ, und hieburch zu ber 100 Jahre später erworbenen Marktgerechtigkeit ben Grund legte.

Conftige Hauptbauten find später nicht mehr vorgekommen, und es möchte hier nicht am unrechten Plate sein, bas Schlofgebaube mit seiner nachsten Umgebung, wie es fich allem Bermuthen nach damals gestaltet hatte, in einestiff Bilbe sich zu vergegenwärtigen.

Das eigentliche Schloßgebäube, gegen Rorben und theile weise gegen Westen und Often, auf hohen, steilen Granitselsen sitend, gewährte in diesen Richtungen die freiesten und schönsten Fernsichten, und war von da aus zur damaligen Zeit, wo die Feuerwaffen noch wenig ober gar nicht bekannt waren, durch seine Lage allein schon vor jedem seindlichem Angriffe sicher gestellt. Nur auf der Sud- und theilweise auf der Ostseite stieß es an den Schloßberg, war aber von diesem durch einen tiesen, an einer Stelle aus dem Felsen herausgemeiselten Graben geschieden. Bloß von dieser Seite her war das Schloß zugänglich.

Um zu ber sehr nieberen, steinernen Gingangsthur zu gelangen, mußte man eine Zugbrude überschreiten, welche auf zwei im Burggraben aufgemauerten hohen Pfeilern ruhte. Die ganze Bauart bes Schlosses belief sich in die Rundung mit theilweise auslaufenden Eden und fleineren Rundmauern, je nach dem die Gestalt des Felsengrundes solches gestattete,

Das Schloß hatte schöne Zimmer, einer Kapelle bem Markte zu gelegen, und viele ftarte Gewölbe und Keller, banne auf ber Nordseite einen jurchterlich tiefen Brunnen, welcher bis auf ben Grund in ben Felsen hinuntergehauen war, und mitt ber nahen Nabith zienlich gleicher Flache lag. gan dannet

Der Dachfuhl bes Schlofgebaubes bestand nach bamaliger Sitte aus rasch abfallenden Seiten, mit hohlziegeln eingebeckt, und von dem hohen Husstenthurme weit überragt, welcher mit einem ahnlichen Dache und mit einer Warte versehen war.

Jenseits des Schloßgebaudes war der Burggraben von einer steilen Felsenwand und von einem, hiemit zusammenhangenden, gleich hohen Wall begränzt, auf welchem eine Bertheidigungsmauer stand mit Schießscharten und kleinen Thürmen. Diese Mauer lies von der äußersten westlichen Seite aus gegen den jezigen Markt herad, und dem Abhange des Schloßberges entlang gegen Osten zu, und zog sich dann über den Rücken des Berges auf die Nordseite und das jezige sog. Riesengrab hin, das elbst den anderen Besestigungswerken sich anreihend.

Was innerhalb biefer, außen theilweise mit einem weiteren Graben verschantten Bertheibigungsmauer lag, bilbete bie Borburg, welche ber Feind einnehmen mußte, ehe er an ben Schlofgraben und bie eigentliche Beste gelangen fonnte-Hatte er sich selbst bieser bemächtiget, so war noch ber Huffttenthurm, als lette Zusluchtsftätte ber Belagerten, zu erobern.

Nach einer alten Snge, welche freilich wenig Wahrsicheinlichkeit für sich hat, führte ein unterirdischer Gang von ber Burg in bas Freie und munbete in ber Rhonwiese, ober, halb bes Niegbaches, ba wo eine starke Felsenplatte liegt.

Weil bas Schloß von mässigem Umfange war und nur für die Herrschaft ben nöthigen Raum barbot, so war die Vordurg schon zu Ritterszeiten ber Aufenthalt der Knappen und Reisigen mit ihren Streitrossen, und biente auch später der Dienstmannschaft und den Kriegern zur Wohnstätte. Hier waren die Borrathe und sonstigen Bedürsnisse, sur welche der Plat im Schloß nicht mehr ausreichte, ausbewahrt, hier waren die Stallungen für die Pferde der Prälaten, und die Aussewahrungsorte für Alles, was von dem herannahenden Feinde

geschützt werben wollte, während die Dekonomiegebäube unterhalb bem Schlosse, auf der Rabseite sich befanden, und als "die Schweige" bezeichnet wurden.

Die bermalen an ben Schlosberg angebauten Häuser, wie bas Rathhaus, waren baher zu jener Zeit noch nicht vorhanden, sondern konnten erst nach dem Berschwinden ber Borburg entstanden sein.

In bem beschriebenen Zustande mußte bas Schloß Falfenberg ben Pralaten von Balbsaffen einen eben so angenehmen als sicheren Aufenthalt barbieten, welchen sie auch öftere balb vorübergehend, balb auf langere Zeit baselbst nahmen.

Der Abt Ulrich III., welcher beschalb verfolgt wurde, weil er zur Zeit ber Theuerung alles Getreib an Bedürstige abgab, mahrend ber Convent selbst Mangel besürchtete, und ihn beshalb ber Thorheit beschulbigte, hat im Jahre 1486, mube ber erlittenen Berfolgungen, auf seine Würbe resignirt, und das Schloß Falsenberg nebst Einkunften zur Wohnung und zum Unterhalte sich gewählt. Achtzehn Jahre resibirte er darin mit seinem Kaplane und stand in sehr intimen Berhältsnisse mit bem dortigen, rechtschaffenen Ortspfarrer Hyeronymus Stang, einem Weltpriester.

Während des bayerischepfälzischen Erbsolgekrieges wurde, das Stift Waldsassen zuerst im Mai 1504 von den Böhmen dann von den Markgrästichen hart heimgesucht und von den letteren wurde am 5. Aug. 1504 das schöne Kloster ganz verbrannt. Dieß machte auf den Abt Ulrich einen erschütternst den Eindruck, welcher vielleicht seinen Sod beschleunigte. Er starb am 7. Sept. 1504 und wurde in der Klostergruft, zu Waldsassen. Nach Umstuß einer Jahres solgte ihm Hveronymus Stang und wurde in der Gruft neben ihm beisgeset; denn es war billig, wie die Kloster-Chronis stad und brückt, das sene, welche im Leben die tunigste Freundschaft verdand, selbst der Sod von einander nicht trenne.

Das Schlof Faltenberg in ben Jahren 1537-1648.

Balb barauf erlosch ber Glanz bes Klosters, als basselbe im Jahr 1537 ansangs unter geistliche Abministration, bann im Jahr 1560, nach Vertreibung ber Monche, unter weltliche Abministration gesetzt und ber Landesregierung ganz unterworfen wurde.

Diese mit bem Roster vorgenommene Aenberung übte auch Einstuß auf bas Schickfal bes Schlosses Falkenberg, insbem biesem von nun an ein weltlicher Berwalter vorstand, welcher Ortsrichter in Falkenberg war und gleichzeitig bie Einkunfte bes Schlosses zu verrechnen hatte.

Nach einer landesherrlichen Entschließung vom 25. Nov-1670 war dem Richter als Besoldung angewiesen 30 fl. in Gelb, 5 Char Korn, 6 Char Haber und 16 Klaster Holz, wozu wahrscheinlich noch freie Wohnung im Schlosse, ber Genuß von Gründen und ein Antheil an den Gerichtssporteln zu zählen war.

Die Amtorichter ber bamaliben Zeit reihen fich fo an-

Lutherische: Anbra Rodl im Jahre 1577, Kaspar Hosmann im Jahre 1579, Anton Meller im Jahre 1597, Friedrich Weiber im Jahre 1606, Friedrich Braunschober im Jahre 1613.

Christian Stemmager im Jahre 1650 und Abolf Anton Meller im Jahr 1657.

Man entnimmt hieraus, bag vom Jahre 1577—1639 in Falfenberg bie lutherische Religion bie herrschenbe war, von ba an aber ber Katholicismus wieder zur Geltung geslangte. 29)

<sup>29)</sup> Als nach Wiebereinführung ber katholischen Religion in ber Oberpfalz bie ihres Schmudes beraubte Pfarrkirche zu Falkenberg in ihren alten Buftand wieber hergestellt wurde,

Wie unter biefer weitlichen Abministration über andere Rlosterguter willführlich verfügt wurde, so traf unter bempfälzischen Kurfürsten Ludwig VI. im Jahr 1582 gleiches Schickfal auch bas Schloß Falkenberg.

Es wurden in diesem Jahre vom Schlosse theils an die Marktgemeinde, theils an deren Bürger wegverkauft der Schloßsteller, der Schweighof am Fusse des Schlosse hart an der Nab gelegen, das Bräuhaus — dieses nur um 50 fl., — dann sämmtliche Aleder und Wiesen. Bloß die sogenannte Edelpoint und der Schloßderg mit seinen Feldern sammt eisner Strede des Nabstusses blieb dem dortigen Amtsrichter als Theil seines Dienstgenusses, welchen er dis zur Säkularisation im Jahre 1803 beibehielt. 30)

foll man bei Renovation ber Kanzel folgende Charaftere: A. D. 1599. P. G. N. an berselben entbekt haben, bie wie man im Orte erzählte, auf ben Calvinischen Prediger Paul Gahmaher von Rürnberg zu beuten seien, ber im befagten Jahre 1599 auf berselben verstummt sein soll, wie er von Gott begehrt habe, wenn sein Glaube nicht berrechte wäre.

30) Das Kloster Walbsassen hatte einen eigenen Feldbau zu Falkenberg. Für die dortige Schweige allein brauchte man zum Saam-Getreide 3 Char (a 1½ Schässel) 3 Maßl Korn, 3 Char Haber, 3 Char Gerste und 3 Maßl Weizgen, wovon 30 Schook Korn, 20 Schook Haber, 5 Schook Gerste und 1 Schook Waizen durchschnittlich geerntet wurde. Der Markt zahlte jährlich 19 fl. 28 fr. 2 dl. Steuer an das Kloster, und die Miller lieserten überdieß 2 Khar Korn. Als Kesselseld waren 10 fl. zu entrichten. Auch hatte der Markt die Hasenjagdscharwerk zu leisten, was noch im Jahr 1812 der Fall war.

Die Ebelpoint, die Schloßbergfelber und das Fischmasser hatte ber lette Ortsrichter M. Schieder nach der Sacustaristion an sich gekauft und bis zu seinem im 3. 1825 erfolgten Tob beseisen, worauf jene Bestügungen an andere Ortseinwohner übergingen, M. Schieder genoß eine Ben-

sion von jährlich 900 fl.

Von ben sammtlichen Falfenberg'schen Bestungen war biesemnach bas Schloßgebäube allein noch übrig sammt ben hiezu gehörigen Walbungen, welche aber, wie bereits oben ermähnt, einen sehr bebeutenben Unisang hatten, und ben größten Theil ber im bortigen Bezirke liegenden bermaligen Staatswalbung bilbeten.

So standen die Verhältnisse, als im Jahr 1618 jener furchtbare Religionstrieg ausbrach, welcher 30 Jahre hindurch in Teutschland wüthete, und unter dem Namen "Schwedens Krieg" bekannt ist. Die seindlichen Schaaren drangen unter dem schwedischen General Königsmark im Jahr 1648 bis in die Oberpfalz vor, besetzen die Städte Vilsed, Weiden und Tirschenreuth, und kamen auch nach Falkenberg.

Das bortige Schloß war zu jener Zeit noch in bem früher befestigten Zustande, und wurde von einer angemesse, nen Kriegerschaar vertheibiget. Diese konnte jedoch dem machtigen Feinde nicht lange widerstehen, sondern sah sich balb gezwungen, den Schweben das Schloß zu übergeben, was am 10. Juli 1648 mittelst Kapitulation geschah, nachdem wäh, rend der Belagerung der Markt in Flammen ausgegangen war.

Der Kommandant bes Schlosses hatte bei ber Unter, handlung vergessen, den Ort zu bestimmen, wohin er sollte geliefert werden, und wurde beshalb vom persiden Feinde zurückbehalten. (Fesmaier Oberpfälz. Gesch. Bb. II. S. 46.)

Es gehen aus jener Zeit noch jest mancherlei Sagen. Lange lagen die Schweden, so lautet die eine berselben, versgebens vor dem Schlosse bei der sogenannten Schlossapelle, wo man noch jest die Schwedenkreuze zeigt. Die im Schlosse vertheidigten sich tapfer. Da warfen die Schweden einen Ambos auf das Dach, der es durchschlug und den Schlossaupt, mann tödete. Run erst ergab sich die Mannschaft, nachdem sie zuvor noch die Kleinodien und besten Habseligkeiten in den 30 400 Kuf iesen Brunnen geworfen hatte.

Rurz vor Uebergabe bes Schloffes, so lautet bie andere Sage, waren bie Schweben in ber Rabe ber jehigen Hams mermühle aufgestellt und schoffen von dieser Richtung her auf bas Schloß mit ihren Gertauten. Die geistlichen Herren sase sen Au Tische, als die hereingeschoffenen Rugeln vor ihren Augen bas auf bem Tisch brennende Licht aus-löschten 31)

Die Schweben blieben im Besige bes Schlosses bis noch im nemlichen Jahre ben 24. Oktober 1648 ber westphälische Friede bem breißigjährigen Kriege ein Ziel sehte, und in Folge beffen bie feinblichen Heere aus unserm Vaterlande wieder abzogen.

Um jene Zeit hat sich in Falsenberg noch ein anderes grosses Unglud ereignet. Als nemlich die Schweden in der Racht vom 7. und 8. April 1648 die Stadt Tirschenreuth einnahmen, geschah es, daß der untere Stadtweiher wegen grossen Wasserandranges abriß, und in Folge bessen zu Falsenberg wegen plotslicher Ueberschwemmung 27 Personen jammerlich ertranten, auch der Hammer unter dem Markte Falsenberg aus dem Grunde weggeschwemmt wurde.

### §. 10.

# Das Schlofi Faltenberg nach bem Schwebenkriege bis in bie neuefte Zeit.

Rach bem Abzuge ber Schweben scheint bas Schloß Falkenberg unbeachtet geblieben zu sein.

Das Rlofter Walbsaffen mar bamals in seine Rechte noch nicht eingeset, sonbern ftand unter weltlicher Abministra-

<sup>31)</sup> Da Kurfürst Maximilian schon im Jahr 1625 Jesuiten nach Waldsassen berusen hatte, um ber katholischen Religion wieber Eingang zu verschaffen, so ist möglich und sogar wahrscheinlich, daß damals im Jahr 1648 Geistliche im Schlosse Falkenberg waren und vor den Schweden sich das hin geflüchtet hatten.

tion, indem Kurfürst Marimilian I. im Jahr 1623 bie Rutsnießung ber Klosterguter, als Entschädigung für bie bestrittenen Kriegskosten, auf mehrere Jahre vom Papste eingeraumt erhalten hatte.

Da, wie bereits erwähnt, schon früher die nutbaren Gründe und Zubehöungen des Schlosses wegverkauft worden waren, so ist erklärlich, warum das keine Nutungen abwersfende Schlosgebäude auch später im Jahre 1661, beziehungsweise 1669, als die Uebergabe des Stiftes an den Cisterziensfer Orden erfolgt war, vernachlässiget und seinem Schickfale überlassen worden ist.

In einer vom bamaligen Kaftner Johann Kupferle zu Balbfaffen im Jahre 1662 geschriebenen, so betitelten Erstäuterung über bie Bestandtheile bes eben wieder errichteten Klosters kommt vor, daß zu demfelben sechs Schlösser gehörten, nemlich 1. Walbsaffen, 2. Harbeck, 3. Waltershof, 4. Valfenberg, 5. Liebenstein und 6. Neuhaus.

Es wurde also bamals bas Schloß Falfenberg noch als beachtenswerther Bestandtheil ber Rlosterguter angesehen.

Weil aber in ber Folge dieses feste Schloß Ursache war, baß von Zeit zu Zeit seinbliche und auch räuberische Rotten, welche nach dem Schwedenkriege noch länger ihr Unwesen trieben, in basselbe sich warfen, ben Markt Falkenberg und andere umliegende Ortschaften einäscherten, deren Bewohner beunruhigten und ausplünderten, so erließ der Kurfürst Ferbinand Maria (anno 1651—1699) den Beschl, daß das Schloß entweder ganz niedergerissen oder wenigstens nicht mehr ausgebessert werden soll, und dieses wurde vom Kloster Waldsassehest war, nachdem es in seine vorigen Nechte wieder eingesseht war, dis zur Sätularisation auch besolgt, so daß das Schloß seinem Versalle gänzlich übertassen blieb und schon im Jahre 1680 eine Ruine gewesen sein soll.

Rur ber Suiffitenthurm ragte noch langere Beit in feisner gangen Bobe weit über bie Schlofruinen empor, und

wurde erst im Jahr 1724, nach bem groffen Brande, welcher ben Markt betroffen hatte, um einige Klafter abgetragen, insbem die hiedurch gewonnenen Steine zur Erbauung des Pfarshoses und der Nebengebäude verwendet wurden.

Man freute sich über bie Storche, welche in ben Jahren 1807—1809 auf bem Thurme nisteten, und mit ihrem Kommen und Wieberscheiben bie Jahreszeit bes Frühlings und Herbstes verfündeten.

Im lett genannten Jahre mußte ber baufällige Pfarrsftadel neuerbaut und ber engfängige Pfarrhof erweitert werben. Da wurde von ber Regierung angeordnet, daß die hiezu nöthigen Bausteine aus ben Schloßmauern hergenommen wers ben sollen.

Bereits hatten bamals bie ben Sturmen und ben Einwirfungen ber naffen Witterung ausgesetzten Mauern bes Schlosses stellenweise ihren halt und ihre Festigkeit verloren. Man hörte öfters, baf auf ber norböstlichen Seite, besonbers an sturmischen Tagen, Steine sich losmachten und bie unterhalb befindliche Schlosserwersstätte beschäbigten, welche beshalb an einen andern Ort verlegt werben mußte.

Run ging es aber bei bem zweiten Pfarrhofbau mit einem wahren Banbalismus über bie alten Schlofmauern her. Es wurde ber feste, aus Quadern erbaute Hussitienthurm wohl um ein Drittel abgetragen, die aus feinen Sandsteinen gefertigte zierliche Façabe ber Kapelle 32) wurde gewaltsam zerrtrümmert und bis auf wenige Ueberreste vertigt, die gewöldten Schlosseller wurden eingebrochen, die Brüdenpfeiler theilweife abgetragen und von den Umfangsmauern die tauglichften Steine herausgebrochen. Auch wer sonst etwas Festes brauchte, ging auf den Schlosberg und holte sich Steine.

<sup>32)</sup> In einer Seitennische ber ehemaligen Schloftapelle fand man noch zwei zinnerne Meftanblein ganz gut erhalten, und aus ber Façabe ber Kapelle murben mehrere bide Eisenstangen herausgezogen.

Man fieht heut zu Tage noch bie Stellen, aus welchen bie Quabern gewaltsam herausgetrieben wurben.

Waren Manche fo fuhn, fich in ber Nacht bie Steine zu holen, fo wurden fie, wie man erzählte, von unbefannter Sand mit Steinen beworfen, ober von einem schwarzen Bubel erschredt, ber fie unvermuthet in ihrer Arbeit überraschte. 33)

In alten Schlöffern barf es am Beifterfpud nicht feblen. Es foll auch im Thurme eine golbene Biege vergraben liegen. In Die Beitperiobe vom Enbe bes 18ten und vom Beginne bes 19ten Jahrhunderte fallen fonflige Beiftergeschichten aus ber Umgebung von Raltenberg, welche als neu aufgetauchte Bolfsfagen einer Ermabnung nicht unwerth fein möchten: Auf ber fog. Bumpner-Trab, welche fich zwijchen ber Lanbstraffe und bem Walbe von Fallenberg ber gegen ben Geiblerereuter Beiter bin erftredt, fab man öftere ein ichmarggraues, zwergartiges Mannlein auf bem Gangfteige, am Saume bes Balbes, auf- und abwandeln. Woher es jebesmal gefommen und wohin es wieder gegangen, wußte niemand. Ginft begegnete basfelbe bem letten Orterichter M. Schieber auf befs fen Spaziergange. Bierüber gerieth biefer bergeftalt in Angft und Schreden, bag fich feine Baare empor ftraubten, und baß ber haargopf, welchen er nach bamaliger Gitte trug gang aufrecht ju fteben tam b. i. ju Berg ftanb.

Ein anderesmal ritt der Klostergeistliche P. Bernhard von Waldsassen nach Falkenberg. Un der Gumpner-Tradvorbeitommend, scheute sein Pferd, und er sah das schmatzliche Männlein seinen gewöhnlichen Weg auf- und abgehen. Am nächsten Tage ordnete er in jener Gegend eine Treibjagd an, und seinen Jagdstand an der fritischen Stelle einnehmend, sprach er gegen das geisterhafte Männlein den Exorcisiaus aus. Da entstand ein Sausen und Brausen in der Luft und ein sürchterlicher Sturm zog über den Wald bin, die Wipfel der Bäume gewaltig schlie-

telnb und mit Bernichtung bebrobenb.

Alls nach beenbigter Treibjagb P. Bernhard sich über bas Schanerliche bieses Sturmes gegen seine Jagdgenoffen angerte, erstaunten bieselben und versicherten, von Allem biesem weber etwas gesehen noch gebort zu haben.

Gine ahnliche Beiftergeschichte fpudte am Frumbache,

Ber bas Innere bes Schloffes besuchte, fant ein Bergnügen baran, einen obere mehrere Steine in ben Brunnen hinab zu werfen, und nach bem früheren ober spatteren Falle, welcher burch bas Geräusch im noch unten bessindlichen Wasser sich kund gab, bir Tiefe bes Brunnens zu bemessen.

Als nach biefen Zerftörungen bie Storche im nächften Frühlinge ihren lang gewohnten Sit wieder einnehmen wollten, umflogen fie schüchtern, in weiten Kreisen, ben abgetragenen Schloßthurm, ben fie nun für sich und ihre Jungen zu niedrig halten mochten, und zogen wieder von bannen, sich zum Riften anderswo eine Statte zu suchen.

Um bem ganglichen Berfalle bes Schlosses vorzubeugen, wurden in ben 1840er Jahren vom Könige Lubwig, Allers hochft welchem bie Schlofruine als merkwurdig bekannt ges

ba, wo die Strasse von Than her über die Anhöhe nach Schönsicht sich hinzieht, rechts vom Walde und links von einzelnen Bäumen und vom Buschwerke begränzt. An diesem Buschwerke vorbei sah man zu gewissen Zeiten einssam und in sich gekehrt einen Kapuzinermönch herabtommen und in der Gegend der Brüde des Frumbaches wies

ber verfdwinben.

Alle tiefe Beiftergeschichten, welche ber Berfaffer oft ergablen borte, haben fich nunmehr verloren. Die aufgetlarte Reuzeit bat fich von benfelben ale albernen Darchen los: gefagt. Aber vergeffen wir nicht, baß fich bas Bereinras gen bes Beifterreiche in bie Rorverwelt nicht gang megläugnen läft, und bag unfern Bliden verborgen ift, wie Beifterreich und Körperwelt mit einander in Berbindung fteben. Gibt es boch unläugbar gemiffe Plate, wo Ginem gar unbeimlich und ichauerlich zu Mutbe wird, und anberwarts wieber Stellen, mo man fo frei athmet und fo felig fich fühlt, fo bag man mit ber frommen Ratharina Emerich (beren Biftonen über bas Leiben Chrifti) annehmen möchte, bag bort bofe verwunschene Beifter, bier reine felige Engelgeftalten, unfichtbar bem menichlichen Muge, herumwandeln, und bort beunruhigend, hier befeligend auf uns einwirfen.

worben war, ungefähr 300 fl. zur Bornahme ber nothigsten Reparatur angewiesen. Es fanden sich zu biesem Behuse ein gens gesendete Werkleute ein, und suchten auf der Subseite einige Fensterbogen auszubeffern, aber mit geringem Erfolg. Das neue Gemäuer wollte sich bem alten nicht anschließen, und war schon nach einigen Jahren wieder verkommen ober boch wenig mehr sichtbar.

Mit besserem Erfolge wurden erst in den letzt verstossenen Jahren einige Reparaturen an der ruinosen nördlich gelegenen Ringmauer vorgenommen. Es verdient dankbare Angerkennung, daß die k. Regierung dafür Sorge trägt, durch zeitweise Reparaturen dem Verfalle der schönen Schloßruine zu steuern.

Schon und anmuthig mochte es fich einst in ben berrlichen Bemachern biefes Schloffes mit feinen Fernfichten gewohnt haben! Bie gang anders fieht es jest aus! Die Raume und Gemacher, wo einft ber ftolze Ritter froblich ben Sumpen leerte, und bas larte Burgfraulein, am Roden fitend, bie Spinbel brehte, mo fpater ber vornehme Bralat bie heiteren Mußestunden verlebte, ober vor Feind und Berfolgung Schut und fichern Sort fuchte, - fie fteben jest obbachlos, obe und leer, und bienen bloß noch bem brauen Iltis jur Wohnung und ber nächtlichen Raube. Der fonft fo tiefe Brunnen ift weit herauf mit Schutt angefüllt und ohne Baffer, ber Schlofgraben hat fich erhöht und begrast, von ben Brudenpfeilern fieht nur noch ber eine, mahrend ber andere faft gang verschwunden ift. Bon ber Borburg fieht man feine Spur mehr, fie ift gang in Schutt zerfallen und mit Gras bemachfen, ihr ehemaliger Umfang macht fich nur noch kenntlich burch eine Bertiefung, welche fich öftlich über ben Ruden bes Schloßberges auf bas Riefengrab bingicht. Unten am fubliden Fuße bes Schloßberges, bis wohin fonft bie Borburg reichte, fteht nunmehr', mahrfcheinlich feit bem Edwebenfrieg, bas bescheibene Rathhaus mit angrangenben Wohnhäusern,

Aber bei allem Verfalle und bei ber groffen Verwüftung, welche bie Länge und bie Unbilben ber Zeit herbeiführten, ragen bie Schloßruiner boch immer noch großartig empor und schauen mit zwar ernster Stirne, aber mit noch nicht ganz erloschenem Glanze ehemaliger Macht und Ritterlichkeit auf ben Marktslecken und seine Bewohner hernieber — als Zeugen jener muthvollen Zeit, welche, wenn auch vielsach verfannt und geschmäht, Gebanken heranreiste, beren fühne Aussührzung noch jeht unser Staunen und unsere Bewunderung erregt.

#### III.

# Topographische Beschreibung

# Often-Vorstadt Regensburgs

von ihrem Schutverwandten Jofeph Rudolph Schuegraf.

# Borerinnerung.

Meine Meinung, daß die Chronif der Kreishauptstadt Regensburg durch besondere Beschreibungen ihrer Vorstädte erst an Reichhaltigkeit und Interesse gewinnen werde, hoffe ich, wird sich vermittelst gegenwärtiger topographischer Beschreibung der Often-Vorstadt erprodt sinden. Eben weil sie älteste von Regensburg ist, hatte sie schon längst verdient daß ein Eingeborner der Zeit ihrer Entstehung und Erhebung zu einer Tochterstadt nachgeforscht hatte.

Da mir gerabe von ihr so viele unbekannte geschichtliche Nachrichten zu Gebote ftanben, ich selbst als Miethsbewohner in bieser nicht nur volkreichsten, sonbern auch gefündesten und lebhastesten Borstadt mein Leben zu beschließen bes festen Willens bin, so habe ich zu Lieb ber hiefigen Burger mir bie Often-Borstadt zum Ziel meiner letten literarischen Thatigkeit

Dig was by Google

gestedt, um ihnen ein treues Bilb von bem kleinen Anfange berfelben zur Beit ber Romer-herrschaft, von ihrem allmäligen Heranwachsen zu ber ersten Tochterstabt und von ber Rusrigkeit ihrer Borfahren zu liefern.

Bie jur Reuftabt Regensburgs, jur Beftner- und Nordvorftabt (Stabtamhof) immer bie nachgebornen Gohne ber reichsten Burgergeschlechter ber Altstadt Regino ben Grund gelegt hatten, ebenfo und um fo mehr wegen ber gefünderen Lage ,ad orientem datz Osten", wie bie alten Urfunden fich ausbruden, manberten am liebsten bie Gobne bes Burger-Abels bahin und bevölferten bie anfänglich wenig fultivirten Blate ber romifden Porta orientalis und ber Porta decumana, und in Balbe erhoben fich burch ihr Buthun Rlofter, Ravellen, Seelenhäuser mit Nonnen und alle Urten von Gemerben, und fonach erfolgte enblich ju Unfang bes 14. Jahrhunderts bie Ginfriedung ber Borftabt mit ber Altftabt vermittelft Ringmauern, Thurmen, Ravelins und Graben gegen Nord, Dft und Gub. Bahrend fie vor ihrer Ginfriedung gegen lleberfalle naber und ferner Reinde zu tampfen hatte, insbesonbere gegen bie bamaligen Ritter vom Stegreife, bie, wenn eines ihrer Pferbe burch ein anderes in burgerliden Pferbeftällen beschäbigt wurde, fogleich in Maffe ber Stadt Rebbe anfunbigten, mobei leiber jedesmal ben zwei bamale uneingefriedeten Often- und Weftenvorftabten bie em. pfinblichften Beschäbigungen jugefügt wurben, that bie Oftenwachtmannichaft unter ihren Bachtmeiftern, ale fpater ihre Einfriedung überall vollendet mar, aufs tapferfte ihre Schulbigfeit, fo oft ber Feind fich ber Stadt nahte. Thurme, Bafteien und Mauern ftarrten von Doppelhaden und Kanonen, besonders jur Beit, als bas Geschrei vom Unjuge ber graufamen Turfen 1529 u. f. 3. auch hieher brang.

Hebrigens muß ich gestehen, baß unsere Chronit viel reichhaltiger ausgefallen sein wurde, waren bie Urtunden bes

Minoriten und des St. Clara-Klosters von der k. Akademie in den Monumentis Boicis abgedruckt worden. Aber nicht nur der Ebirung dieser, sondern der Kloster-Urkunden von Obers und Niedermünster, vom Johanniterorden dei St. Leonhard, von dem teutschen Haus zu St. Gilg, dem Chorherrenstiste zu St. Johann, dem Schottenkloster St. Jakob, dem Dominikaners und Augustinerkloster, dann dem Nonnenstiste zum heil. Kreuz, ganz besonders aber aller jener von dem Reichsstiste St. Emmeram \*), die viele undekannte historische Schätze um so mehr enthalten werden, als diese Klöster ehedem in der Hauptstadt der alten Könige von Bojoarien entstanden sind, sehen schon längst und sehnsüchtig nicht nur die Gelehrten Regensburgs, sondern alle Geschichtsfreunde von Bayern entgegen.

Borftabt ju Dften, ben 1. Febr. 1860.

Der Berfaffer.

Es läßt schwer, über bie ersten Anfänge ber Borstabt zu Often bestimmte Daten anzugeben; bieß kann man jedoch mit Gewißheit behaupten, daß man schon vor mehr als 800 Jahren, als nämlich bie Römer ihr Castellum Regino ausgebaut hatten, die Gegend, in welcher jest die Borstadt liegt, in ihrer Sprache ad orientem, teutsch zu Ost en geheißen habe; hatte ja bereits das Castell selbst in dieser Richtung eine porta orientalis, d. h. ein Osienthor, und beiläusig 255 Schritte auswärts gegen Süben ein zweites Thor, ge-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Außer S. Emmerami Necrol. Excerpta im XIV. Bande blieben bis zur Stünde die historischen Schätze aus ber Agilossinger und Carolinger Epoche ungebruckt.

nannt porta decumana.!), von bem fints bas Pratorium, b. i. bas Hauptgezelt bes römischen Kommandanten lag 2), von welch beiben Thoren heraus zwei Herriffen, stratae seu viae publicae, nach Italien führten.

Eben an biesen Straffen bauten sich nach und nach angesehene römische Familien nicht nur häuser mit Gartens Anlagen, Begräbniß-Stätten und kleinen Kapellen, sondern es wurden auch hier von ber Munizipalität eigene Wohnungen für ihre Kranken und Invaliben errichtet.

Wenn gleich biese Angaben burch feine schriftlichen Urfunden aus den Zeiten ber Romerherrschaft her constatirt wer, ben können, so sprechen doch bafür die an diesen Straffen aufgefundenen römischen Denkmäler<sup>3</sup>), Munzen, Geschirre von samischer Erbe, messingene und eiserne Zierrathen mehr als nothig ift.

<sup>1)</sup> Zwischen bem Karmeliten-Bräuhause und bem 1809 abgebrannten Frauenkloster St. Clara stand ein alter Thurm, ben man bas schwarze Burgthor, gemeiniglich ben Thurm beim nackten Hergott bieß. Bei seinem 1812 vorgenommenen Abbruche fand man mehrere römische Denkmäler.

<sup>2)</sup> Auf bessen Grundmauern erhob Kaiser Karl ber Grosse in ber Folge seine leider auch langst wieder untergegangene Königsburg, ben Königshof (Lit. G. Nr. 134 und 135.)

<sup>3)</sup> Schon por mehreren Jahren wurden in ben Riesgruben vor Alt St. Ritlas, bas an ber Romerftraffe nach vetera castra (Bfatter) liegt, ein ichones Dentmal mit Inschrift gefunden, bas im 13. Band ber Berhandlungen bes bift. Bereine G. 11 befchrieben wirb; i. 3. 1853 wieber ein anderes, worauf bie Buften eines Mannes und einer Frau abgebilbet fint, leiber mit nur menigen lateis nischen Buchstaben verseben, endlich 1854 neuerbings ein noch fconeres, worauf ein Batricirr mit feiner Frau, bann an beiben Geiten ein Diener und eine Dienerin gu feben find; jeboch mangelt bei biefem bie Infdrift. Augerbem grub ber Befiger ber Ricegrube wieber fpater eine Sphing, verftummelte Rorper von Benien, Ropfe und Arme von Stein, golbene Ringe, Müngen, Lampen und Afchenbecher, ja fogar eine Gaule mit Rapital aus feinem Ader, von welchen Dentmälern man im Bereinelofale Ginfict nehmen tann,

Leiber wurden alle ihre Gebäude und Anlagen zur Zeit ber groffen Bolferwanderung (480 nach Chrifti Geburt), in beren Folge das Römerthum in unsern Landen unterging, zerftört. Nach dem Abzuge der Römer beherrschten bald die Allemanen, bald die Gothen das römische Regino. Ihnen folgten die Bojoarier, unter deren Herzog Garibald 1. († 595) endlich Ordnung in Eivil und in der Kirche hergestellt wurde. Befanntlich waren Garibald und seine Gemahlin Christien, Regensburg besaß damals schon einen Bischof und eine christliche Gemeinde, die sich von Jahr zu Jahr inners und außerhalb der Stadt vermehrte.

Bur Zeit des Herzogs Theodo II. (reg. 680—717) fam der hl. Erhard hieher, welchen der Herzog über die von ihm erneuerte Domfirche zu St. Stephan als Bischof aufstellte. Der hl. Mann nahm seine Herberge bei St. Jörg<sup>4</sup>) vor dem alten römischen Oftenthor, wo damals schon Nonnen (Beguinen nennen sie die Urfunden) in zerstreuten Zellen lebten. Noch wird das Häuschen F. 158a als das Nonnenklösterl und das Gebäude F. 172 als die Erhardsflause bezeichnet. Wie der fromme Bischof als Bater der Armen und Breschaften ausweislich von Bildern und Schriften wirkte, ebenso machte er auch seinen um ihn wohnenden Nonnen, die nach seinem Tode 707 "Erhards-Nonnen" genannt wursden, die Werfe der Barmherzigskeit zur Pflicht.

In bamaligen unruhigen Kriegszeiten strebte jeder vermögliche Landbewohner die Sicherheit seiner Person und feiner Familie dadurch zu erlangen, daß er entweder in die befestigte Stadt selbst zog, oder in der Nahe ihrer Thore und Ringmauern sich niederließ, um im Fall des Krieges von bort aus Schut und Hisse gu erhalten.

Solche Unfiedler hieß man Ausburger. Durch bie Un- fiedlungen biefer Ausburger wuchfen manche Caftelle nach und

<sup>4)</sup> Bett bas Brettner'iche Brauhaus F. 173.

nach zu Städten von groffem Umfange. Unfer Regensburg kann als ein Beisplel gelten. In einigen Jahrhunderten erstarfte es durch die aus den Andauten der Pfahle, Pfluge, Schaufels und Ausdürger entstandenen Borstädte, der Neusstadt Regensburg, der Ostens, Westens, Süds und Nordvorsstadt dermassen, daß es im 11. Jahrhundert die blühendste, die bevölkertste Stadt in Teutschland genannt worden ist.

Ratisbona, schreiben von ihr die Chronisten bes 11. und 12. Jahrhunderts — nihil habet Germania clarius, populossima urbs metropolis magnarum urbium — ja ste nennen Regensburg, das schon im 11. Jahrhundert einen Pagum mercatorum (Kausmanns-Gau oder Quartier) in sich saste, die Metropolis der Handelsstädte in Europa, manchmal Klein-Benedig.

Darum bürsen wir bei unserer Osten-Vorstabt für gewiß annehmen, baß bas Gebiet, welches sie jest einnimmt,
selbst zur Zeit der Römer schon zu Aecker und Gärten verwendet worden und mit Ansiedlern besetz gewesen ist,
und baß, wie gesagt, nach ihrem Abzuge unter den bojoaris
schen Herzogen und unter den Carolingern bald die Kirche St. Salvator und Kapellen mit mehreren Rebengebäubenerstanden sind, welche bei den späteren Belagerungen der
Hauptstadt wieder zu Grunde gingen. Eine solche Katastrophe
ereignete sich in den Jahren 951—954 währen d bes Kries
ges zwischen dem Könige Otto I. und seinem Sohne Ludos.

Es war im Jahre 951, als sich Otto zum zweitenmale vermählte. Diese Heirath misstel seinem aus erster Che erzeugten Sohne Lubolf und gab zu groffen Mishelligkeiten Beranlassung; bald partheiten sich selbst mehrere Reichsstände mit dem Prinzen und ließen sich in eine Berschwörung ein, die bei Mainz in öffentliche Feinbseligkeiten ausbrach.

Herzog heinrich von Bavern eilte auf biefe Nachricht bem Könige, seinem bedrängten Bruber, zu hilfe und ließ seine Gemahlin in Regensburg gurud. Die Berschwornen gingen

baher mit ihren Basallen eiligst nach Mainz ab und riethen bem Prinzen weber zum Kreuze zu friechen, noch weniger die Bornehmsten ber Faktion in Mainz auszuliefern. Lubolf gab ihnen Gehör, verließ plöplich die belagerte Stadt, kehrte mit ben Berschwornen heim püberrumpelte Regensburg, schaffte die Gemahlin des Herzogs nicht nur aus der Stadt, sondern fogar aus dem Lande, bemächtigte sich aller Schäpe und Gelber und vertheilte sie unter seine Anhänger.

Alls ber König bas, was in Regensburg vorgefallen war, vernahm, hob er bie Belagerung von Mainz auf, und rudte mit bem Herzog Heinrich ben abtrunnigen Bayern auf bem Fuße nach. Auf seinem Marsche nach Regensburg sperrten ihm alle bayerischen Stäbte ihre Thore. Die Hauptstadt selbst trotte auf ihre festen Mauern, vielen Thurme und auf ben Beistand ber von Ludolf zu Hilse gerusenen Ungarn.

Biewohl bie Dacht bes Ronigs nicht hinreichte, eine fo fefte Stadt ju gewinnen, war fie boch fo groß, um bie Ungarn wieber jurudjufdlagen. Diefer gelungene Streich brachte jest einen groffen Theil ber Berfcmorer auf anbere Gefinnung. Man feste von beiben Seiten einen Congres jur gut lichen-Ausgleichung an; allein Lubolf, bem bie vorgeschlage, nen Bebingungen nicht gefielen, verließ eilenbe ben Congregort, ben leiber ber teutsche Geschichtschreiber Bitidind nicht nennt 5), und warf fich mit allen feinen reifigen Leuten vom neuen in bie Stabt Regensburg. Der Bater rudte mit bem Beere nach, und begann bie Stadt formlich ju belagern. Balb erkannte er, bag es mit ben Maschinen und bem bamals im Rriege gebrauchten Beug unmöglich fei, eine fo fefte Stadt wie Regensburg ju erobern. Mur ber Sun= ger allein tonnte am Enbe biejenigen, welche bie Stabt ver-

Dhada Google

<sup>5)</sup> Derselbe beschrieb im 3ten Buche seiner Annalen biese Belagerung von Regensburg genau. (Siehe bie Meibontssche Sammlung ber scriptorum rerum germanicarum.) Berhandlungen des hist. Bereins Bd. XXI.

theibigen mußten, jur Uebergabe gwingen. Wirklich fam es in Balbe fo weit, bag Lubolf, um bie Ctabt von bem feinblichen Beere ju entfegen, einen Sanbftreich ju unternehmen befchloß, ju beffen Ausführung ein Beiden mit ber Glode verabrebet wurde. Benn bas Beichen, murbe befohlen, gegeben werbe, muffe bie Reiterei jum Weftnerthor (Rougansburgthor) ausfallen und bas Lager bes Königs angreifen. Indem fich als bann bie Keinbe aus bem Lager auf bie Reiterei fturgen murben, follte ein anberes Corps in ber Begend außerhalb bes Ditenthore (ber Salleruhr) an bas land fteigen und bas leere Lager überfallen. Go gut biefer Blan ausgehacht mar, fo miflang boch bie Ausführung. Die Schiffe ftiegen zu voreilig vom Lande, folglich tam bas Fugvolf zu fruhzeitig in bas Lager, es wurde basselbe von bem gangen feinblichen Seere empfangen . jum Theil niebergemacht, jum Theil in bie Donau versprengt. Auch bie Reiter, Die fich zu lange verweilt hatten, famen mit blutigen Ropfen wieber in bie Stadt gurud. Bahrend biefes ungludlichen Manovers gludte es bem Bergog Beinrich, fich bes auf ber Infel zwischen bem Regen und ber Donau (untern Bohrb)6) weibenben Stabtwiehes ju bemachtigen, in Folge beffen ber Nothstand ber bereits 6 200s den lang belagerten Stadt aufs hochfte ftieg; baber brangen bie Burger in Lubolf, baß er fapitulire. Es fam auch ju neuen Unterhandlungen, die aber gleich ben vorigen alsobald wieder abgebrochen wurben, weil fich ber Pring feinem Bater, bem Könige, auf Gnabe und Ungnabe nicht ergeben wollte. Lubolf jog fich wieder in Die Stadt jurud und magte bierauf zu bem Oftenthor7) binaus einen zweiten Ausfall, bei

<sup>6)</sup> Was man jest ben obern und untern Wöhrd heißt, war vor Erbauung ber steinernen Brude 1145 eine zusammenhängende Insel.

<sup>&</sup>quot;Ingressus urbem portam orientalem obsidentem armis tentat Geronem" schreibt Witichind I. c. Der Regeneburgische Geschichtschreiber E. Th. Gemeiner halt die

welcher Gelegenheit es mit bem berühmten sachsischen Feldherrn Gero zu einem Treffen tam, in welchem ber ebelfte Ritter, ber bayerische Pfalzgraf Urnolf, von einem Pfeile getroffen, tobt vom Pferbe siel. Da das Thor nach bem Ausfall sogleich wieder geschlossen worden war, so wußten die Burger zwei Tage lang von diesem Todesfalle nichts. Als sie benfelben badurch ersuhren, daß ein Weib vor Hunger aus ber Stadt durch das Heer zu entsommen suchte, siel allen ber Muth, und Ludolf sah sich genöthiget, um Frieden zu bitten.

Dieser wurde sogleich unter ber Bebingung zugestanden, bag bem Herzog Heinrich bie Neustadt8) auf ber Stelle eine geraumt werbe; bie Altstadt9) behielt aber Lubolf und seine

halleruhr und bas barunter befindliche Thor für bas Wistichindsche Oftenthor. (S. bessen Chronif I. 118 Rote \*\*)

<sup>8</sup> und 9) Unter ber Benennung Altstabt verfteht man bas im Quabrat erbaute romifche Raftell Regino, beffen oftliche Seite bei ber bolgernen Donaubrude beginnt und bie Sallerubr (porta orientalis) und bie Gebäude tes Stabtbauers Wagner entlang in geraber Richtung fort bis zur Baftei hinter bem Saufe G. 138 bin läuft. Dasfelbe erftredt fich von ba gegen Guben bes Mar- und Weih St. Beterethores entlang bis jum fogen. Blacibus-Thurm C. XXVIII., bann von ba in westlicher Richtung ber obern und untern Bachgaffe entlang bis an bie Donau bei bem Fleischbause, endlich von ba in nördlicher Richtung bie Donau entlang bis wieber jur hölzernen Brude, und be-Schließt ba bas Quabrat. Nun an ber Westfeite ber Altftabt fiebelten fich nach und nach fo viele Kamilien an; baß fich König Arnolf um 892 bewogen fanb, biefe Uns fiedlung mit einer eigenen, vom Stift St. Emmeram ans fangenben und von ba gegen bas teutsche Saus, ben ebemaligen Birngibl'ichen Bof und bas Brafibialgebaube ents lang in geraber Linie bis über St. Demalb hinabführenben Ringmauer einzuschließen. Diefen Stadttheil bieß man Reuftabt, Fast in Mitte biefer Mauer lag bas feste Rouganeburgthor. Man muß aber miffen, bag gur Beit obiger friegischer Begebenheit und lange barnach bie weftliche Seite ber Altstadt mit Ringmauern und einem Graben ftart befestigt gewesen ift.

Parthel so lange in Hanben, bis auf einem bazu anberaumten Tage alle Anstände gehoben und ausgeglichen waren. Lubolf erfüllte nicht nur alle Punkte, sondern folgte auch seinem Bater, der nach Sachsen zurückgekehrt war, eiligft nach und bat in der demuthigsten Stellung barfuß um Gnade und Berzeihung.

Nichts besto weniger bauerten awischen bem Bergog in ber Reuftabt und bem fommanbirenben Befehlshaber in ber Altstadt bie Keinbseligkeiten fort, fo bag in ber erften Racht nach bes Ronigs Abzug beinahe bie gange Altstadt Regensburg in Feuer aufging. Im barauffolgenben Jahre 955 mußte ber Ronig noch einmal por bie Altifiabt ruden und fie gum Behorsam aufforbern. Die Burger leifteten ben nämlichen hartnädigen Wiberftanb. Der Sunger nöthigte fie jeboch nunmehr auch bie Altstadt in bie Sanbe bes Ronigs au überantworten. Auf bieß eilte er fogleich nach Sachfen; faum aber war er auf halbem Wege, fo holte ihn ein reitenber Bote feines Brubers, bes Bergogs von Bayern ein, und hinterbrachte ihm bie Nachricht; bie Sungarn waren von Neuem in einer folden Ungahl in Bavern eingefallen, ale es vorher feit Menschengebenken nicht geschehen fei. Bugleich melbete ber Bote, bag ber Bergog ju Regensburg febr gefährlich frant barnieberliege. Diefer Umftand beschleunigte auf Ceite bes Ronigs ben Entichluß, nach Bavern wieber gurudgutehren und bem Bruber Beiftand ju leiften. Er nahm ben geraben Beg nach Augsburg, wo bie Sungarn bereits vor biefer bamale noch nicht befestigten Stadt lagen, und nachbem fie über ben Lech gegangen waren, biefe einschloffen. Esfah um fo mißlicher aus, als ben Feinben bes Ronigs Anfunft urb Opera. verrathen worben war. tionsplan Derfelbe verameifelte felbft an einem gludlichen Erfolge. Mit Gottes Silfe trug er jeboch julest ben herrlichften Sieg bavon. Um Bebachtnißtage bes beil. Laurentius erlitten bie Sungarn eine gangliche Rieberlage. Der Ueberreft ergriff bie Klucht und gerftreute fich

tm ganzen Lande. Alle Paffe und Fahren an ben Ufern ber Donau und bes Lechs waren glücklicher Weise vorher schon aus Vorsicht so start besett, daß auch die Flüchtlinge größetentheils eingeholt, niedergemacht oder gefangen wurden. Unter andern wurden die brei vornehmsten Chane der Nation, die bei dem Herze sich besanden, ergriffen und auf Befehl bes Königs zu Herzog Heinrich nach Negensburg geliefert, wo sie bald darauf außerhalb dem Ostenthor (ber römischen Porta orientalis) auf drei aufgerichteten Pfählen aufgeknüfft und einige Zeit lang hangen gelassen wurden. 10) Bis zum heutigen Tage führt die vor diesem Thore liegende unangebaute Fläche den Namen: Hunnenplätzel und unweit eine Gegend den Namen: an der Nichtbank.

Die zwei auf bem Grunde ber Oftenvorstadt vorgefallenen Begebenheiten, nämlich ber Tob bes vor bem Oftenthor rühmlichst gefallenen baver. Pfalzgrafen Arnolf und die Hinrichtung
ber ungarischen Chane find für die Bewohner der Oftenvorstadt
von größter historischer Wichtigkeit und hätten schon verdient,
baß sie durch Gebenktaseln am Weinmanr'schen Bäderhause,
(H. 127) als dem passenden Plate verewigt worden waren !

Das Mausoleum St. Enmerami schreibt jedoch, baß ein ungarischer König Bolgko mit noch vier Fürsten gesangen worden sei, und eine handschriftliche Chronik von Resgensburg vermochte sogar bie vier Fürsten mit Namen zu bezeichnen. Sie hießen: Schaab, Laael, Sur und Sax.

money would be write a

Eine Urfunde vom Jahr 1280 bezeichnet die Richtbank idenfalls in der Gegend bes gegenwärtigen Bäderhauses gegenüber ber Halleruhr. (Bergl. Regesta bavar. IV. 120 und Diplomatarium von Niedermünster p. 592.) Ein altes Gassenwerzeichniß aller acht Wachen setzt bestimmt die Richtbank in die Gegend der Jahleruhr. Auch das Abresbuch von Regensburg führt unter Lit. H. das Hühner-(Hunnen) Platzl auf und die zwei dortigen Gächen heist man noch Hihnergächen. Bei Neubauten in dortigen Hällerung der Gäschen son ungewöhnlicher Gröffe gefunden haben.

Witidind fdreibt, bag beibe Begebenheiten gleich vor bem Oftenthor fich ereignet haben. Die fragliche Gegend ift feine anbere, ale bie por bem Thurm ber fpater fogenannten Salleruhr, bie nur allein bas Oftenthor in ben Jahren 951 und 955 fein fonnte, weil um folche Beit weber eine Oftenvorstadt bekannt mar, noch ber gegenwärtige Sochwartthurm jum Oftenthor mit feinen zwei Seitenthurmchen gestanben ift. Das rinn erlaube ich mir ben Borfcblag ju machen, bag man ben Rampf und ben Tob bes ebelften Ritters, bes Bfalgarafen Arnolf, aus bem burchlauchtigften Regentenhause ber Schenrer und Wittelsbacher, in ber Art, wie Witidind ben Kall besfelben befdreibt, auf bie oftliche Mauerwand ber Salleruhr, wenn anders ber Thurm renovirt werben follte, abconterfeie: namlich, wie Urnolf mabrent bes Ungriffs von einem Bfeilregen getroffen tobt vom Pferbe fintt. Ihm gegenüber burfte ber fachfifche Unfuhrer Gero und hinter ihm bie fachfifche Infanterie bargeftellt werben. Cbenfo fonnte auch binter und um Arnolf ein Trupp geharnischter Burger von Regeneburg vermischt mit Golbnern baverifder Reichoftanbe figuriren. Die zweite Begebenheit, bie Auffnupfung ber ungarifchen Fürften betreffenb, wurde am beften burch bie Segung einer einfachen fteinernen Byramibe ober Gaule auf bem Sunnenplate verewigt werben fonnen, auf welcher bie Infchrift gemeifelt ftunbe: "Im Jahre bes herrn 955, nach ber Bertilgung bes ungarifchen Beeres am Lechfelbe burch Ronig Otto I., wurden in biefer Gegend bie brei gefangenen ungarischen Fürsten an brei Pfahlen aufgefnupft und eine Beit lang hangen gelaffen."

An biefe Episobe erlaube ich mir eine von ben Lesern gewiß selbst gewünschte Erörterung ber Frage: in welscher Gegend außerhalb ber Stadt König Otto mit seinem Seere sich gelagert hatte, anzureihen, weil hievon weber Witichind, noch andere Chronitest bas Geringste melben. Rach ber Bitichind'schen Beschreibung ber zweimaligen Aus-

falle bes Feinbes burch bas Regensburger, bann burch bas Oftenthor ju ichließen, muß bas Beer Otto's in ber Begend Capelle St. Betri, bes nachhin (1045) fogenannten Schottenflofterle Weih St. Beter , welches ju ben Beiten ber Rarolinger erbaut wurde, bis gegen Altfanct-Ricola, wofelbft fich icon bie Capelle St. Nicola mit einem fleinen Sofpis tale für breghafte Menschen befant, 12) ja felbft bis nahe in ben Begirf unferer Borftabt, bie um bie 3. 951-955 gleiche falls icon bie und ba bemaiert und bevolfert und gang gewiß mit einer Rirche jum St. Salvator verfeben war, fich gelagert haben. Eben, weil Lubolf vom Weftenthor aus bie Reiter ausschickte, um bas entfernte Lager bes Ronigs uns vermuthet anzugreifen, hatte man gewiß barauf gerechnet, baß Ditos Beer ihnen aus bem Lager entgegen marfdiren und fich in Schlachtorbnung ftellen werbe. Benn bleg erfolgt fein wurbe, ware es allerbings bem por bem Ofienthor gelandeten Fugvolfe ein Leichtes gewesen, bas ihm fo nabe, jest vom Feind verlaffene Lager ju überfallen, bie Belagerungemafchinen und ben übrigen Rriegszeug nebft bem Proviant zu erbeuten ober zu vernichten. Weil aber bie Reiterei mit ihrem Ausmariche ju lange jogerte, bas Fugvolt hingegen ju fehr. eilte, fo fonnte Otto biefes mit ganger Dacht gurudwerfen und größtentheils in bie Donau versprengen, und ale bieß gefchehen, ber ju fpat anrudenben Reiterei gleichfalls mit ungetheilten Rraften begegnen und fie mit blutigen Ropfen in bie Ctabt jurudtreiben. Schon ber Ausfall aus zwei entgegengesetten Thoren . macht es fehr mahrscheinlich, bag Dito fein Lager junachft bem alten Oftenthor aufgeschlagen hatte, Bolle Gewißheit aber gibt uns ber zweite Ausfall Lubolfs: beim Oftenthor; benn bie fo plogliche Entspinnung eines formlichen Treffens mit bem fachfischen Kelbheren Bero vor biefem Thore ober im Gebiete ber gegenwartigen Oftenvor-

<sup>12)</sup> Sieh fpater bie Befdreibung.

stadt hatte unmöglich stattsinden können, ware das herr Ottos nicht zwischen Altsankt-Nikola und Weiß St. Peter gelagert
gewesen. Man muß auch wissen, daß um 951 die gegenwärtige Ostenvorstadt noch nicht in der Art mit Mauern, Thurmen, Basteien, Ravelins und Stadtgraben befriedet war, wie sie
zum Theil jeht es ist; sondern daß sie außerhalb der römischen Mauer der Altstadt und den um sie gezogenen Stadtgraben in einer ganz offenen Fläche dalag, und daß das, was
außerhalb der Porta orientalis und Porta decumana lag,
als St. Risola, St. Beter, die Ecclesia ad St. Salvatorem und die Gegend auf der Predigt ehebem ad Orientem,
ad orientale civitatis Ratispon. suburdium, daß Osten,
b. i. zum Osten wacht gerechnet worden ist.

Die faum 80 Schritte vom fcmargen Burathore, ber ebemaligen Porta decumana ber Romer, entfernt liegenbe "Eclesia Sct. Salvatoris", bie ichon 1024 ale langit bestanben querft in einer foniglichen Urfunde vorfommt 13), und worauf 1226 bas - Minoritenflofter und Die Rirche gegrundet wurden, lagt bie Behauptung ju, bag um bie Rirche icon Unfiehlungen, ich mochte behaupten, von heut zu Tage foge Rrauterern und mehreren Defonomen ftattgefunden haben, welde bie Ctabtburger mit Gemufe, Dbft und Mild verfahen. Eben in ber berührten f. Urfunde wird ber romifchen Straffe (via publica) erwähnt, bie beim fchwarzen Burgthor gwifchen bem Rarmelitenbrauhause und bem ehemaligen St. Rlavatlofter binaus gerabenwege von ber Salvatorfirche vorbei auf bie Donau hinunter lief und jest bie Ralmungergaffe bilbet. In ber Begend, welche bas facularifirte Minoritenflofter einnimmt, lag fogar bas Balatium ber Grafen von Bogen mit Scheuern, Garten und mit 9 Sofftetten, fo bag biefer freilich noch uneingefriedete Diftrift "bas Often" fcon 1251 zu ber Benennung Ofterwache (vigilia vorientis) gelangte.

<sup>13)</sup> Sieh Thomas Riebs Codex bes Bisthums I. 139.

Immer mehr erweiterte fich ber oftliche Theil ber Metropolis Norici seu Ducatus Bojoariae. Im Jahre 1317 wird bie Oftenwache icon bie Oftenburg und 1333 ber erfte Bachtmeifter ju Dften, Berchtolb ber Amann, genannt. fommt in biefem Bebiet ein Rlofter ju St. Maria Magbalena ber Bugerin, fpater bas St. Rlara-Rlofter, beffen Ronnen erlaubt murbe, bas Rlofter auf bie alte, b. i. romifche Mauer zu bauen, und 1252 in beffen Rabe ber Rornbuhl (collis frugam) por, mo fruber bie Schranne gehalten wurbe, Dann lefen wir, bag vielleicht auch um biefe Beit eine Capelle in honorem Sct. spiritus und 1260 eine Capelle St. Gebalbi in ber Offerburg exiftirte, woran bas Ballatium bes Fürftbischofes von Paffau und unweit von bem alten Graben ber Altiftabt rudwarts eines Thurmes an Riebers munfter bie eigene Berberge bes Klofters Oberaltach (1317) gelegen find. Gehr häufig wird von 1292-1444 einer an ber Stadtmauer liegenben Nunnportt," area apud vicum, qui vulgo dicitur Nunportt, prope Balnearem stupam (Baba ftube) sita (1292) unb 1294 "Nunportt juxta murum, quo predicta cingitur civitas (Altstadt), sita quae totius braziatorii (Brauhaus) structuram continet" erwähnt.

Außerbem führen einzelne Urfunden noch besondere Dertlichkeiten auf, als: den Lärnpeutel in Often (1381), die Babstrasse zu Often (1444), sie war niederhalb der Richts bank. Zu Often im Burgerwinkel lag ein zu St. Emmeram lehendarer halber Hof zu II/2 Hub und 3 Tagw. Wiesmath (1530), der Walthof zu St. Clara (1546), in der Zistl genannt, daraus man gemeiner Stadtsammer jährlich 40 Regensburger Pfennig zinset.

Da es mir gludte, zwei pergamentene Burger-Register ber Oftenwache aus bem 14. Jahrhundert zu erwerben, so will ich zuerst aus bem kleineren, bas ich fur bas altere halte bie Dertlichkeiten mit ihren besonderen Benennungen ber Saufer und ben barin wohnhaften Burgern bier mittheilen.

Oftenwache: Muschoschaus, Eberhart Pfister, bas Schottenhaus, bes Weig- (b. h. Weiße) peden Haus, Pfaffenhoserin Haus, Clara Plumentalerin chrapfenbacherin, Kunrab ber Bant (bie Bante waren Batrizier), bie Altacher Herberg;

auf dem Graben wohnte Thomas ber Vorsprech (Abvotat); an ber Ruchtpankh ein Herr von Hunhaimer, in ber Babstub ze Osten ein Perchtolb ber schmelzer und ein Hanns ber salchinger und ein Wisenvelber.

An ber chetten, vermuthlich jest das Haus H. 98, wo, ran ber Bar an ber Kette angemalt ist; ber alte Probst bes wohnte es. Dieser Probst war die Obrigkeit der Borstadt, wie ich später nachweisen werde. Die Probste waren in der Altsstadt eines der angesehensten Bürgergeschlechter, das immer hohe Aemter in der Neichsstadt verwaltete; sie schrieben sich "auf Tunau." Selbst die Bauart des Hauses an der Kette verräth es, daß es eines der ältesten und angeschensten Häuser um die Zeit, als diese Bürgerrolle versast wurde, gewessen ist. Ein Heinrich Oeler und seine Frau. Er muste nach Alt. St. Nislas 40 bl. zinsen.

In ber Selbolg-Straß lag ber Abtissin von Riebermung fter Ampthof.

Muf ber Santgrube hanns ber Furer (ein Fuhrmann). In ber Santigengeift-Strage. Item bez Stumpf Saus,

ain purgerhaus, bag ift ainer dellnernnn.

1066. Am cornpubel. Ulrich Zanffel gibt 1 Pft. Pfennig ihnn Sand Beter (Pfarrfirche vom Damenftifte Riebermunfter.)

In ber Beintinger-Stragg. Co hieß früher bie jehige Kalmungergaffe, vom Eingange ber Gaffe vom Minoritenklofter angefangen, an beffen außerer Banb bas Wappen bes Geschlechtes ber Beintinger noch zu sehen ift.

Bon einem Saufe in biefer Gaffe bezog bie Abtiffin von Riebermunfter ein Pfund Pfennig in ihre Cuftrey.

Muf ber Prebig. Die Prebigt ift in ber Nahe:bes Beih St. Beter-Rlofterle gelegen; bie Schotten-Monche follen nam-

lich bort von einem alten Lindenbaum berab an hohen Festtagen gepredigt haben. Da herum lagen einige Hosstätten, bie zu dem Schottenklösterl zinsen mußten. Unsern wird eines Riunhoses erwähnt, der gleichfalls nach Weih St. Peter gehört. In gegenwärtigem Register befinden sich acht Bewohner, darunter 2, die sich Fischer schreiben, und einer, Namens Peter. Dieser zinsete 28 Pf. hing Weihsandpeter.

Die zweite Burgerrolle halt 2' und 3" gange und 1' und 2" Breite und faßt folgenbe Strafen und Gaffen in sich:

### Dften Bacht.

Dat bem Muschopf, bat bem Pfister, In bez Blrich haus auf bem haus, Dat ben Schotten, Paumburger haus. (Die Baumburger, ein angesehenes Bürgergeschlecht, befaßen bas Spengler Hochapflische Haus mit bem Turm F, 7.) Unter andern wohnte ba auch ein Malzmacher.

# Muf bem Graben.

Der Chaften Sof, barin wohnte Friedrich ber Steinmet; ber Zimmerman Lufch. Auch eine "Patftuben" lag baran.

In ber Schaben Stragg.

3tem in bem Schabenhof.

3tem in bem Bollerhof.

Bor bem Stieglein.

Etwa jest bie rothe Stiege. Daselbst fommt ber Reicheleins hof vor.

Bor Sand Sewolt.

Dat haus inn ber Schreinerin.

Bor bem Beingartten.

Diefer Weingarten gehörte bem Frauenstifte Riebermunster. Item in bez Grauenrewter haus. (Die Grafenreuter besassen in ber Altstadt bas bermalen frn. Kempf gehörige weitschichtige haus mit einem Thurme in ber Grub.)

Item in bem Ampthof. (In ber alteren Burgerrolle wird er in bie Sebalbe, Strafe verlegt.)

Hinder bem Weingartten wohnte ber "torhutter in bem turn." Auf ber Sandgrub

wird bes Tundorferschen Sauses erwähnt, worin sein Schreiber in ber Miethe war. (Der Tundorfer Stammhaus war in ber frühesten Zeit bas Haus jum Riesen Goliath, Bischof Leo ber Tundorfer, ber Erbauer bes gegenwärtigen Dosmes, war barin geboren.)

Much lag in ber Canbgrube ber Amhof.

Dieser Hof wurde um 1425 von ben baprischen Herzogen Ernst und Albrecht erkauft, später verkauften ihn biese an
einen Burger Kastenmayer in Straubing, und als Jorg Kastenmayer starb, hatten bessen Geschäftsherrn ben Auftrag,
ben Hof an das Collegiatstift St. Johann um 250 Pfund
Regsbgr. Pfennige zu verkausen; ber Kauf geschah im Jahre
1445. (Diplomat. von St. Johann Kol. 135r.)

Enblich wohnte eine Müllerin, genannt Pfaffyn, barin.

In bez henligen Gaift Stragg. Das Hohenhaufer Haus.

Sinber bez Sitamer Pammgarten. Das fragner haus.

In bem Stätenpach (Stärzenbach) wohnten, 5 unbebeutenbe Bersonen.

In bez Lautweins Selhaus werben mehrere Seelen-Ronnen mit ihren Taufnamen aufgeführt.

Eben wird auch hier eines Tunborferschen Hauses erwähnt. Dieses ist bas gegenwärtige Gasthaus zum Löwen im Gitter, worin eine herrliche Kapelle in honorem Sctae Barbarae lag. An basselbe Haus stieß noch eines, worin ber Schreiber wohnte.

. Un ben Chornpuchel.

Meine Frawenhof von Sandchlarn. (Die Burgerrolle ift jebenfalls vom Wacht-Meister ber Oftenvorstabt, ber vielleicht

auch ber Bermalter bes Frauenftiftes von St. Rlara mar, ver- faßt worben).

Item bas Saus ber Pruberschäfter. Unter Bruberschäfter wird hier bie Bruberschaft St. Unnae im Minoritenkloster verstanben, welcher ehebem ber kunftreiche Dombaumeister Wolfgang Roriter als Bruberschaftsmeister angehörte 14).

Hierin lagen ferner brem Saufer und ein stabel meiner Framen von Sand chlarn, endlich bas haus eines "von Beineting", von bem bie Beintinger Gaffe ben Namen erhielt.

In ben Rybern Berb.

Item bag ber Siechen mul. Blrich Mullner mit 5 ans bern Bohnungen.

Unter ben Siechen werben bie Leprosen von bem Sospital gu Alt St. Niclas verstanben.

Siemit enbet fich bie zweite Burgerrolle. --

Weil in ber erfteren von mehreren Stragen und Gaffen unter biefen von bem Lautweins-Seelhaus und felbft von bem Minoriten- und bem St. Rlara-Rlofter feine Erwähnung geschieht, in biefer jeboch von ihnen und von noch anbern in jener nicht aufgeführten Dertlichkeiten Rachricht gegeben wirb, fo ift es flar, bag bie erftere Rolle vielleicht zu Unfang bes XIV. Jahrhunderts, biefe aber balb nach bem Jahre 1368 verfaßt worben ift, jumal nach ber Stiftungs . Urfunde bes Lautweins Seelhaufes biefes am Antlastag in ber Faften 1368 von Stephan bem Tunborfer und Läutwein auf Tunau, gestiftet worben ift. Ja, biefe Rolle lagt bie Vermuthung gu, baß bereits ber gegenwärtige außere große Oftenthurm icon gestanden ift, weil in ihr eines "Thorhuthers am Thurn" erwahnt wirb, und bag man felbst um biefes Jahr im Bau bes Stadtgrabens und ber Ringmauer begriffen war. Wirts lich fprechen fteinerne Denkmäler hievon, und zwar lautet bas

<sup>14)</sup> Sieh meine Dombau-Rechnung vom Jahre 1459 im XVI. Bb. ber Berholgen bes hiftor. Bereins S. 256.

"Anno. Dm. M. CCC. XXX. Martini. hub. man. an. den. Graben. mit der. ayzzern. mayr."

Dieser Thurm gewährt von oben aus eine nach allen Seiten überraschende Fernsicht. Obgleich für sich selbst mit Rebenstreitthurmchen versehen, war er bennoch in früheren Jahrhunderten mit Borwerfen umgeben; und in den Zeiten der reichsstädtischen Berfassung mit Wächtern und Bürgersoldaten besetht, weil die Reichsstadt stets auf ihrer Hut seyn mußte. So wie sich Feindesgesahr zeigte, pflanzte wan darauf Kanonen, und bereits 1538 schauten aus allen Schußscharten Doppelhacken heraus. In diesem Jahre waren namlich Kämmerer und Rath mit den Herzogen von Bayern wegen der Religions-Beränderung in einige Mishelligkeit gerathen.

Wenn gleich hiervon bie Geschichte schweigen murbe, so hatte man boch eine authentische Urfunde an einer ber Schuffcharten im mittlern Stocke bes Thurms, wo mit rothem Bleiftifte schon geschrieben steht:

Gott allein 1538

Darunter find zwei Ranonenlaufe ubers Kreug gemalt,

1583.

Wer Gott vertraut Der hat wol gebaut.

J. B.

Wahrscheinlich wurde ber Thurm wieder wegen bes im Jahre 1583 ausgebrochenen Kalender-Streites zwischen Bay, ern und Regensburg mit Artillerie und Burgern start besetzt, von benen vielleicht Einer, Namens J. B. obiges zum Andenken an die Wand geschrieben hat.

Am hibigsten wurde wahrend ber Belagerung ber Stadt durch die Schweben ben 29. Nov. 1633 vor den Schanzen bes Oftenthurmes zwischen ber bayer. Besahung und ben Schweben gekampst; ja es waren diese schon bis unter bas Thor vorgedrungen, mußten jedoch nach äußerster Anstrengung der Bayern wieder zuruchweichen. Bei diesem Kampse wurde der Bayern Wachtcommandant, Oberstellieutenant Fink tödtlich verwundet; er starb im nahen Kapuziner Rloster.

Bur Zeit befindet sich beständig ein Bachter auf dem Thurme mit der Berpflichtung, darin jede Feuersbrunst von Nahe und Ferne sogleich mit der Feuerglocke anzuzeigen und die Schlaguhr, dermalen die Einzige in dieser volkreichsten Borstadt, zu besorgen. Es sollen unter den zwei Nebenthürmchen unterirdische Gefängnisse sich besinden, und deren Spuren noch sichtbar sein. Nach meiner Bermuthung wird in der oberhalb dem Thordogen der Borstadt einwärts bemerkbaren Nische zur Zeit, als hier noch die katholische Kirche die allein herrschende war, ein Heiligen-Bild gemalt oder eingefügt gewesen seyn, wie man dersei Bilder noch obers oder innerhalb der Thore in katholischen Städten hin und wieder sehen kann.

Bon hier aus in der Rahe der kgl. Billa hub man zu Martini 1330 an, den Stadtgraben und die Zwingmauer zu bauen, und als die öftliche Flanke, an deren beiden Ecken die bombenfesten Basteien, die Krautrers und die Often-Bastei, i. 3. 1530 der Türken Gefahr wegen angefügt wurden, grub und baute man den Graben und die Zwingmauer gegen Süden und besestigte sie mit hohen Thürmen, wie dieß ein langer Denkstein in der Zwingmauer unter dem Baron v. Schleichssichen Hause also melbet:

"Anno. Dm. M. CCC. Lxxxm. jar. vo. pfingste. vntz. auf. Michahclis. hat, man gemavrt. di. avzr. maur. im. Graben. vo d'. stat. zw. Sant. paulz. purcht. (tor)

Man darf baher mit Gewisheit behaupten, daß um das Jahr 1383 unfre Borstadt gegen Often und Süben vollständig mit Graben, Zwingmauer und Wachtthürmen ausgestattet war. Es werden mit Einschluß bes Oftenthorthurms die zum füdlichen Ende der Ringmauer bei dem Zwinger des katholischen Walsenhauses vier Wachtthürme und 3 Ravelins gezählt. Demnach sielen die jeht gegen Süben gelegenen, früher zur Ostenwacht gerechneten Orte Weih St. Peter, auf der Presdig außerhald des trodnen Grabens, die Martersäule vorm St. Peters Thor, auf der Predig in der Sandgrube, der Hopfengarten auf dem Graben vor S. Pauls-Burgthor 15), und der Riunhof bei St. Peter der erstandenen Südvorstadt zu.

Laut Kammerrechnung ber Reichsstadt vom Jahre 1353 fostete die Ausmauerung bes Stadtgrabens zu Often ungefähr 32 Pfund Rgsbgr. Pfennige. Die Einfriedung ber Borstadt gegen die Donau-Seite, d. i. gegen Rorden geschah, weil die Donau selbst immerhin eine Schutwehre bilbete, nach und nach. Im Jahre 1320 fing man am Prennbrunn zuerst mit dem Baue einer Ringmauer an, und so wurde damit herab in

<sup>15)</sup> Dieser Hopfengarten gehörte bem Frauenstifte Mittelmunster zu St. Paul. Der bamit belehnte Bürger mußte inhaltlich ber Urkunde vom 1361 ben 3ten Theil bes ershaltenen Hopfens entrichten. Bisher behauptete man nach bem Berichte Andersons, Flammländer wären es gewesen, die zuerst im XIV. Jahrhunderte den Gebrauch des Hopfens zum Bier ersunden hätten; allein Kloster Emmeramische Rechnungen erwähnen schon vor 1325 des gebauten Hopfens; ja im Amte Naabburg war der Hopfenzehend schon 1351 allgemein gebräuchlich, und bemzusosse die Bierbräuerei in Babern längt bekannt.

mehrjährigen Zwischenraumen fortgefahren. Des in ber Oftenwacht gegen bie Donau liegenben

# "Twerhenthor's"

wird schon 1344 erwähnt. Im Jahre 1409 vertauschte Kammerer und Rath ein Haus bei ben Minoriten gegen ein Haus
zu Often an ber Donau, genannt ber Thurm beim Twerchenthor. 1419, schreibt L. Th. Gemeiner Seite 429 im II. Bande seiner Chronif, wurde an einem abgelegenen Orte in hiesiger Stadt zu Often beim Zwerchen-, jest Pulverthurl, ein eigener

## Reperthurm

erbaut, worin die Anhänger bes Johann Huß in ewiger Gefangenschaft verschmachten mußten; und von dem Thurme am Ansange "ber hulzeinen Pruck im borf nydern Werd," ber zur Ostenwacht gerechnet wurde, und unweit bessen die nördliche Einfriedung der Ostenvorstadt begann, oder endete, meldet eine Geschichtsstelle, daß er erst im Jahre 1418 vollendet worden ift.

Indem ich nun glaube ein beiläufiges Bild ber Einfriebung ber Oftenvorstadt entworfen zu haben, fahre ich fort, die Bauten und Bevolkerung in biefer Einfriedung zu beschreiben

Im Jahre 1471 wurde nach der Reichöftadt Regensburg ber Türkengesahr wegen ein christlicher Tag ausgeschrieben, zu welchem außer dem Kaiser Gesandte aus allen christlichen Königreichen, Herzogthümern, Kürstenthümern und teutschen Reichs Städten mit mehreren Tausenden von Beamten und Dienern und 9000 Pferden herbeikamen, die alle in den Häussern der Stadt untergebracht werden mußten. Daher wurde die Vertheilung der Pferde und Betten für jede der acht Wachsten gemacht. Die Oftenwacht trasen nach einer vor mir liesgenden Liste 493 Pferde und 146 Betten, und diese Zahl konnten nur 65 Bürger übernehmen. Ich ziehe hievon nur die vornehmeren an, die am Meisten mit Pferden und Betten bedacht wurden:

- 1) Ein Jorg Bewglin hatte Stallung auf 20 Pferbe.
- 2) Ein Durnamer 15 Pferbe und 8 Betten.
- 3) Ein Erhart Gerhart 50 Pferbe.
- 4) Ein Saus, genannt: In ber Cifen, 34 Pferbe u. 3 Betten.
- 5) Der Raftenhof nur 4 Pferbe.
- 6) Rarl Amman 24 Bierbe unb 12 Betten.
- 7) Rlofter Altacher Berberge nur 8 Pferbe.
- 8) Erhart Tramblinger 20 Pferbe und 10 Betten.
- 9) Liebhard Deleryn 12 Pferbe, 2 Betten.
- 10) 3m Regerthurm 4 Pferbe, 2 Betten.
- 11) Bolfhart Smib 16 Pferbe, 3 Betten.
- 12) Ulrich Liechtinger 20 Pferbe, 4 Betten.
- 13) Friedrich Frighaimer 10 Bferbe, 3 Betten.
- 14) 3m 111 Chilling Seff 6 Pferbe. 16)
- 15) Beinrich an ber Retten 10 Pferbe, 2 Betten.
- 16) Ballberers Stabel 10 Pferbe.
- 17) Beinrich Bogler 10 Bferbe.
- 18) Gemelhof 4 Pferbe.
- 19) Singenhof (jest bie Militarfanglei an ber Minoritentirs de) 17)
- 20) Berr Brobft.

Den Grund, warum auch biefer keine Einquartirung er, hielt, glaube ich anders nicht erklaren zu können, als weil er bie höchste Obrigkeit der Borstadt war. Schon bas Pradikat: Herr, mit bem kein anderer Bewohner in der Lifte bedacht wurde, spricht fur diese Bermuthung.

21) Paule Chneryn18) 15 Pferbe, 10 Betten.

<sup>16)</sup> Nach einem alten Strafen Berzeichnife mußte ber Bestier, biefes hoses ben Grafenreuterschen Erben jährlich 18 Rgb. Pf. ginsen.

<sup>27)</sup> Warum berfelbe mit ber Einquartirung verschont blieb, ob etwa beghalb, weil ihn bie armen Barfüger inne hatten, ober weil er abgebrannt gewesen ift, — weiß ich nicht.

<sup>18)</sup> Mr. 1, 9. und 21 maren Bitifrauen b. i. bie Frauen Borg Beugle, Liebhard Delerers und Paul Chnere,

- 22) Ulrich Stodel 30 Pferbe, 8 Betten.
- 23) Pfarrhams 6 Pferbe.

Dieses Haus gehörte bem St. Klara - Kloster. Hierauf führt bie Lifte sieben ber reicheren Einwohner in bem zur Die tenwacht gehörigen Nibernwerb an, barunter:

- 24) ben Plaichmaifter mit 6 Pferben und 4 Betten,
- 25) ben Biegler Fribrich mit 3 Betten,
- 26) ben Bollner mit 6 Pferben und 3 Betten und
- 27) ben Marthart Bymerman mit 20 Bferben und 5 Betten.

Hierin wird uns beutlich bekannt gegeben, daß ber alte Reichsstädtische Magistrat längst schon im Niedernwerd eine Bleichanstalt, eine Ziegelbrennerei und einen Baustadel für eigene Regie errichtet hatte; ber hier vorkommende Zollner aber war als reichsstädtischer Mautner aufgestellt, von den beim Grieß oder vom bayerischen Mauthause am Negen und von Beichs in Kähnen herüber oder von der Stadt bahin sahrens den Marktleuten die Maut-Gebühr zu erheben.

Nach einem alten Berzeichniße ohne Jahrzahl befanden sich etwa in der Mitte bes XVI. Jahrhunderts in der Ostens vorstadt nachstehende Brauhauser:

1) Jorg Bogl. Dieser hatte eine kleines Brauhaus gu Dften auf 2 Schaf Gerfte zugerichtet.

"Wie man vor ohngefahr 13 Jahren bie kleinen Brauhäuser abgeschafft, (wird barin bemerkt) ba that er sich seiner Gerechtigkeit verzeihen. Er wollt dieses seinem Brauhause wes ber genießen ober entgelten. Er that auch sein Braugeschirr an ben Hof verkausen; wie man aber bie klein Brauhauser wieder begunftigt, da hat er es wieder aufgericht."

2.) Herr Lingth hat ein "Pfaberhof", ein großes Brauhaus auf 6 Schaf eingerichtet. Demnach muß bamals ber Pfaberhof noch in ber Oftenwacht gelegen gewesen senn. Die Linke besaßen in ber Altstabt ein großes Haus und wurben unter bie Rathsgeschlechter gerechnet; baher obigem bas Prabitat: Herr gegeben wirb. ift fdwer ju bestimmen.

- 3.) Serr Dr. Siltner hat am Steinsberg ein groß Brauhaus. Dr. Johann Hiltner, ein Freund Dr. Martin Luthers, Rathsconsulent ber Reichsstadt, lebte hier von 1524—1556, weshalb obiges Verzeichniß auf diese Zeit epochirt werben barf. Wo aber in ber Vorstadt ber Steinsberg gesucht werben muß,
- 4.) Steffan Koble Brauhaus im Lowen genannt, ift ein alts groß Brauhaus vff seche Schaf (Gerste) zugericht gewesen, aber er hat es auf 2 Schaf eingerichtet. Im Jahre 1460 wird es bas Gasthaus zum gelben Lowen bei ber hölzernen Brude genannt.
- 5) Hans Chenhochs Brauhaus bei bem 3werchenthor, ein altes Brauhaus auf 6 Schaff eingerichtet, ift aber auf 2 Schaff abgebaut. Das gegenwartige Brauhaus H. 144 unster ber Mauer.
- 6.) Andra Heinbl hat an der Ketten ein groß Brauhaus auf 6 Schaff und ein kleines auf 2 Schaff zugericht, ift auch viel Jahr gewesen. Dieses ift kein anderes, als das bermalige Gampel'sche Brauhaus zum Baren an der Kette.

Wahrscheinlich hatte erft ein späterer Brauer ben Einfall, sein im hochsten Alterthume mit bem Schilbe: "an ber Ketten" bezeichnetes Saus baburch anschaulicher zu machen, bag er einen Baren an die alte Kette malen ließ.

Da bie Bachtverzeichnise ber späteren Jahrhunderte nicht mehr vorhanden sind, um die allmälige Vermehrung der Strassen und Gaßen und die Bevölkerung in unserer Oftenwache nachs weisen zu können, so schließe ich jest mit der Anzeige der neusesten Bachtliste. Dieser zusolge zählt die Vorstadt mit dem Niederwerd 261 Gebäude und eben so viele Besitzer, ohne jes doch der Miethos-Verwahrer Zahl anzugeben, und führt solgende Straßen und Gassen auf: Klaren Anger, Minoritensweg, Kräutererweg, Minoritenplat, Heiligengeistga sie, Rams melgasse, Röhrgässel, Kirschgässel, Silbernagelgasse, Bauerngässel, Prinzenweg am Stärzenbach, am Lehnerweg, Hallers

gasse am Goglhof, Minoritenstraße, Trothengasse, Riebermeyers gässel, Schwanenplatz, Kalmungergasse, Hunnenplatzl, Helbinsgässel, Hausbergergasse, Reithsmeyergasse, Amersbergergasse, Reithsmeyergasse, Trunzergasse, Gichtgasse, Steffelgässel, Zwerchen, (jett Zwörners) platz, Schattenhosergasse, St. Sebaldsgange Rapuzinergässel, Hütergang am Stärzenbach, endlich die Oftensgasse. Diese letztere, welche 662 Schritte lang und 16 Schrittsbreit, die längste und schönste, ja die solibest gepklasterte ber Kreishauptstadt ist, wie mochte man sie eine Gasse nennen und sie am Ansange und Ende berselben auf den Schilden so bezeichnen?

Jest will ich ben topographischen Verzeichnisen auch bas Geschichtliche ber merkwürdigsten Gebäube anreihen. Bor Allen verbient ben Vorzug:

I.

# Die Kirche St. Salvator,

nachher bas Minoriten-Rlofter.

Wie erwähnt, stand sie schon lange vor dem Jahre 1024; im Jahre 1226 aber das an ihre Stelle gebaute Minoritenkloster mit dem Sinzenhoser Hause. Die Entstehung diesek Klosters ist in Kurze folgende: Bischof Konrad IV. von Regensburg überließ den Barfüßern im J. 1226 die St. Salvatorstirche, welche mit dem Grundrechte zu dem St. Johannes-Collegiatstift gehörte, unter der Bedingniß, daß sie im daran stoßenden Hause wohnen, und wenn sie dieß nicht mehr wollten, die St. Salvatorstirche wieder dem Johannes-Stifte zurückgeben sollten. 1230 schenkte Pfalzgraf Otto, Herzog in Bayern, denselben zwei Scheuern und einen Garten in der Rähe St. Salvators, 1233 übergad ihnen Graf Albert von Bogen seinen nächst daran liegenden Hof, und in demselben Jahre gab ihnen auch Kaiser Heinrich VII. zwei dabei gelegene Scheuern; später 1241 und 1259 schenkte ihnen Herzog

Otto wieber 9 Sofftatten mit ber Bebingniß, fur ihn einen ewigen Jahrtag ju halten. Und fo fort fteuerte Soch und Rieber bagu, bamit fie fich in Balbe eine Rirche mit Rlofter bauen tonnten. Im Rreuggange gegen Weften war vor feiner Profanirung eine aus rothem Steine gemauerte Thure, ober welcher bie Ramen und Wappen aller Bohlthater bes Rloftere eingemeißelt maren; jest befindet fich biefes mertmurbige fteinerne Denkmal in bem Bobnhaufe ber Graner-Muller'ichen Bachebleiche im Stargenbache H. 85. und 86 aufbemahrt. Rach Baritii Ungabe mare bie Rirche, welche nach bem Urtheile eines competenten Baufunftlers ein Mufterbilb germanifchen Baufiples genannt ju werben verbient, ums Jahr 1300 vollendet worben. Wie bei ber Dominifanerfirche bie Truchfeffen von Beileberg und Edmuhl zu bem Ausbaue biefer Rirche bas Meifte beitrugen, eben fo fteuerten bie Baulftorfer von Rurn, inebefonbere Conrad von Paulftorf (+ 1296). ber Erbauer und Begrunder ber Paulftorfer-Rapelle im Rreuggange ber Rirche 19), wie nicht minber bas Batrigiergeschlecht ber Tollinger jur Bollenbung ber Minoriten = Kirche vieles bei. Comohl in ber Rirche, ale in bem Rreuggange, ber ebebem mit beiligen und profanen Gemalben al Fresco gegiert mar, wurden bie angesehenften Bersonen und erften Burgergeschlechter begraben. Co ruhmen bie Beitschriften gang besonbere bie barin vorhandenen Grabmonumente ber Tollinger. Schon

- Dywedley Google

Dort ließ sich auch bie 1594 versterbene Margareth von Barsberg, tie letzte Altfrau von Mittelmünster St. Paul, begraben. Außer ten Begräbnissen in ter Kirche und im Krenzgange haten tie Minoriten auch einen eigenen Fried, hof im Bereiche ihres Klosters, wohin sie ihre Gottes. Leute zu begraben bas Recht hatten. Diesen Kriebbof zeigt man in einem Earten rückwärts bes Hauses H. 105 in ber Oftengasse, worin nan nech tentlich tie lleberbleivsel bes Seelhauses (Tobtenkapelle) mahrnehmen kann. Auch ben Grabsein eines Weihbischofes sand nan im Erunte

1318 wurde Mrich Tollinger bei ber Pforte begraben und feinem Grabfteine junachft fein Schilb aufgehangen. Seine Frau Chriftina ftiftete babin einen Jahrtag und verschaffte bem Rlofter einen Weingarten. Auch ihre gleichnamige Tochter wurde ihr gur Seite gelegt. 3m Jahre 1324 hat Ruger T. für fich und feine Nachtommen eine eigene Begrabnif in Mitte ber Kirche gestiftet, wo ein großer Marmorstein lag, baranf nur allein ber Belm mit ben Buffelhörnern ausgehauen mar; fein Schilb aber bing neben anbern Schilben alter Befdlechter bei bem Bredigtstuhl. Im Jahre 1358 murbe Kriebrich I Rathoherr ju Regensburg und Bachtmeifter ju Often, bafelbft begraben. Er hatte fich ba einen Jahrtag geftiftet, und wohnte unweit von Stephan Tunborfer, bem bas große Saus jum Lowen im Gitter gehorte. Beiter gierten ehebem bie Onophrius-Rapelle bie Grabbenfmaler bes Minoriten und größten Brebigere Berchtolb Lech († 13 Dezember 1272) und feiner Schwester Elifabeth, Battin bes Mertlinus Caro († 1290), welch beibe Gefchwifter im Rufe ber Beiligfeit gelebt haben.

Es lag bort gegen Norben auch eine Kapelle, an beren äußerer Wand das Wappen ber Weintinger zu sehen ist, mit einem Altar und einer Grust. Sie heißt die Weintinger Kapelle in honorem Mariae majoris. Friedrich der Weintinger hat sie erbauen lassen. Er wurde auch den 22. April 1304 barin begraben. Der Boden ist mit den schönsten Graddenkmälern gepflastert, als: 1.) der Prunnlaiter (anno Dm. 1350 odyt Greimoldus: Prunnlaiter des Freitags vor Weihnachten, anno Dom. 1362 od. vrsula uxor Greimoldi Prunnlaiter in vigilia Marie magdalene, und anno Dm. 1330 od. Franciscus Prunnlaiter), 2.) eines Junkers von Noth, haft, und 3) ein Gradssein, woraus zwei Frauen, davon dies eine sich Elisabeth, uxor Friederici de Weinting, (1344) und die andere Tollingerin schrieb.

nach ber Sacularisation ber Klöster wurden bie Kirche ju einer Mauthhalle, bas Kloster ju einer Kaferne verwendet, bie

Onophrius Rapelle in ein Monturmagazin und die Paulftorfersche Kapelle in eine Holzschupfe verwandelt, endlich die vielen kostbaren Grabbenkmäler plus licitando verkauft!!

Zum Glud rettete ber hiftor. Berein einen in letterer Kapelle aufgehangenen Turniersattel eines Paulstorfers, ein kostbares Denkmal ber Ritterzeit, vielleicht bas Einzige, bas noch in solcher Bollständigkeit vorhanden ist.

### H.

# Das St. Klara Frauenkloster.

Nicht unwahrscheinlich ift es, bag bie langere Beit in ber Rahe ber St. Erharbs-Rlaufe und St. Georgs-Rapelle an ber Salleruhr wohnenben Erharbs. Nonnen bie Beranlaffung ju bem Convente ber fcmargen Bugerinnen jur bl. Dagbaleng, auch bie bugenben Schwestern Rubolfi genannt, am fcmargen Burgthor gegeben haben. Sie nahmen 1286 bie Regel ber Clariffinnen an, und 1329 fam ihr Rlofterbau auf ber alten Romer-Stabtmauer neben bem romifchen Thor, ber porta Decumana, ju Stanbe. Im Jahre 1463 hat bas Rlofter R. Friedrich III. bem S. R. Reiche einverleibt, und in bem barüber ertheilten Diplome bem Stabtmagiftrat befohlen, es wiber alle Unbilben ju ichuten. Wer fich ein Bilb von biefem Rlofter, bas bei ber Beschiefung ber Stabt im April 1809 ebenfalls abbrannte, machen will, beliebe Paritii Befcreibung und Zeichnung vom Sahr 1752 ju befehen. male gablte ber Convent mit ber Abtifin noch 24 Stiftefrauen, worunter eine Grafin von Seinsheim und eine Ludner in und 6 Schwestern; hatte ju Gingang in ben Stargenbach bas Sugelhaus, bas Rlofterrichterhaus mit iconem Garten, bas früher 1471 fogenannte Pfarrhaus und baran zwei Saufer. In ber Rabe bes Rlofters fommt ber Ballhof vor, vermuthlich berfelbe, ber in ber zweiten pergamentenen Burgerrolle ber Wollerhof 20) genannt wird. Sart vor ber St. Rlarafirche wurde

<sup>20)</sup> Die Woller (lanatores) waren angesehene und reiche Bürger in ber Altstadt.

ehebem ber Schweinmarkt gehalten. Da aber die Schweine bem Mauerwerk bes Klosters Schaben zusügten, und ihr Gesschrei und ber Tumult ber Käuser und Berkäuser bem Gotsesbienste oft Abbruch that, so beschwerten sich die Frauen 1544 beim Stadtmagistrate bagegen und baten um Abstellung.

Dermalen nimmt bas Brauhaus mit ber Schent G. 11, 12, 13 und ber Exercirplat bie Statte bes niebergebrannten Rlofters ein.

### III.

# Das Kapuzinerkloffer H. 189,

von Kaiser Matthias 1613 gegründet und 1811 säcularisitt, wurde später den Ronnen des erwähnten abgebrannten Klossters zur Bewohnung eingewiesen, die sich hierauf ein geräusmigeres und gesunderes Claustrum erbauten.

Kirche und Claustrum bitten übrigens feine Merkwürdigs feiten bar. Dermalen zählt bas Kloster neben ber Abtiffin und Priorin 15 Chors und Schulfrauen, 3 Novizinnen, 7 Lais enschwestern und 3 Kanbidatinnen, die, gleichwie die Nonnen zum hl. Kreuz in der Westenvorstadt die Mädchenschust für die obere Stadt, die Schulen für die untere versehen. 21) Seit einigen Jahren hat das Kloster in dem Schlosse Biehausen an der Laaber eine Erziehungsanstalt für die weibliche Jugend errichtet.

Rudwarts vom Rlofter fieht ber ehemalige Anatomie-

## IV.

## Die St. Sebalds-Kapelle H. 167.

Die nur mit einem Altare versehene "St. Sebalbefapelle bat Often" lag ba, wo noch vor Kurzem bas fathol. Rrantens

<sup>21)</sup> Seit 1759 hatte bie Vorstadt (melbet Gumpelghaimer III. 1641) eine protest. Schulanstalt. Das Almosenamt taufte baselbst ein eigenes Haus um 600 Fl. Zu wünschen wäre es, baß ber herr Bersaffer bessen Lage hatte bezeichnen tönnen!

Die erste und größte Wohlthaterin, Grafin von Teuffenbach, steuerte 1213 Kl. bagu. Ihre Wappentafel hing im unteren Stode neben bem Zimmer Nr. 3, und oberhalb war ein marmornes Tafelchen mit folgenber Inschrift angebracht:

"Graf Teuffenbachisch vor ein Hausarmen gestiftes 3immer." Diesem Zimmer gegenüber befand sich wieder ein ahnliches Täfelchen mit ber Inschrift:

"Graf Sternbergisch vor ein Hausarmen gestistes Zimmer." Diese beiben Zimmer waren gleichsam bie Anfänge bes Krankenhauses.

2.) Guibobalbus Graf von Thun, Erzbischof von Salsburg und zugleich Bischof zu Regensburg 22), verehrte bem hiefigen Armenkrankenhaus 1000 Kl. im Jahre 1667.

Das Wappen hing links von Zimmer Rr. 1 zur ebnen Erbe.

3.) Abam Lorenz Graf von Torring, Bischof zu Regensburg 23), verehrte bem armen Krankenhaus 1000 Fl. im Jahre 1667. Sein Wappen hieng links von bem Zimmer Nr. 15 zu ebner Erbe.

3ch fuhre jest noch bie anderen Bohlthater in ihrer chronologischen Ordnung an:

- 4.) Ein hochwurdiges Domfapitel zu Regensbung verehrte ben Plat und an Gelb 300 Fl. im Jahre 1667. Sein Baps pen hing im oberen Stode über ber Bobenthure.
- 5.) Joannes Daufch 3. U. Lict, bes fürstlichen Hochsstiftes Regensburg Dombechant, Hofrath und Kammer-Prafisbent hat bas arme Krankenhaus zum Erben eingesett 1671. Sein Porträt hieng neben bem Zimmer Rr. 12.
- 6.) David Carl Kaufol, von Regensburg geburtig, hat bie fatholische Religion angenommen, ift geistlich und Pfarrer ju Altenbuch geworben, hat bas hiefige arme Kranfenhaus

23) Burbe i. 3. 1663 jum Bifchof erwählt und ftarb 1666.

<sup>22)</sup> Zum wirklichen Bifchof von Regensburg wurde er 1666 erwählt und ftarb 1668.

jum Erben eingeset im Jahre 1727. Seine Porträte, nämlich jenes in seinem Junglings und ein anderes in seinem Mannesalter, hiengen über ben Zimmern Nr. 13 und Nr. 14 im obern Stode.

- 7.) Unweit bavon befand sich bie Tasel mit ber Inschrift: "Anton Joseph Graf von Lamberg, Capell. (anus) Imp. (ialis), Thumb-Capitular bes fürftl. Hochfists Regensburg, Benef. (actor.) eximius 1755."
- 8.) Andr. Jacob Braun, Spitalbaber zu Stadtamhof, verschafft im Testamente bem armen Krankenhaus 500 Fl. 1730. Seine Tafel befand sich gleich neben jener bes Bischofs Törring.
- 9.) Anna Sybilla von Franken von jum Put (?) hat bie Kirchenstühle machen lassen 1738. Ihr Wappen hieng im obern Stode bei bem Zimmer Nr. 13.
- 10.) Hermann Ludwig Graf von und zu Freyen Seisboldsborf, Domcapitular bes Hochftifts Regensburg. "Benef. eximius" 1738. Sein Porträt hieng rechts von bem Zimmer Rr. 1. bei ber Uhr zur ebnen Erbe.
- 11.) Fr. Joseph Conrad Freih, von Rosenbusch, bes frstl. Hochstifts Regensburg Dombechant, Hof- und Kammers präsident, verehrte bem armen Krantenhaus auf Lebenstang jährlich bas Interesse von 1000 Kl. 1739. Sein Porträt befand sich unweit von bem obern Zimmer Nr. 13.
- 12.) Joseph Franz Maximilian Freih, von Om, fürstl. Hochstifts Regensburg Dombechant, Capellanus honoris, Hofund Kammerpräsibent, verehrte bem armen Krankenhaus 1000 Fl. 1739. Das Porträt rechts Nr. 2 zur ebnen Erbe.
- 13.) Fr. Joseph Freih, von Mudenthal, Dom- und Capitulars Herr frstl. Hochstifts Regensburg, benef. eximius. 1751. Sein Wappen links Nr. 2.
- 14.) Fr. Joachim v. Schmidt, Weihbischof, benef. eximius, 1753. Das Wappen im obern Stock unweit ber Bobensthure.

Diseased of Google

15.) Jos. Abrian Neffzer, bes tapferl. Collegiat (fiifts) II. L. Frau zur alten Kapelle (was? ift ausgelassen worden) vermachte in seinem Testamente bem A. K. H. alle Freitag 1 Fl. 30 fr. (ohne Jahrzahl.) Das Wappen bei bem Zimmer Nr. 6. im obern Stocke.

Außer biesen hingen noch hier und bort bei ben Zimmern Porträte, jedoch ohne Angabe ber Ramen ber Wohlthäter.
Darunter war besonders ein Porträt zur ebnen Erbe links
Nr. 3 mit den Worten: "Anonymus Abbas monasterii, cui
benedicat Deus, benefactor" (ohne Jahr). Weil es jedoch
unweit der ersten Wohlthäterin, der besagten Gräsin v. Teusfenbach, hing, so ist anzunehmen, daß der Abt auch zu denjenigen Gutthätern zu zählen ist, welche gleich zu Ansang des
Krankenhaus-Baues beisteuerten. Der Abt trägt ein klienes
Schnurbärtichen. Das Costüm des Porträts verräth sein Alter.

Neben bem obern Zimmer Nr. 11 hing gleichfalls ein Porträt ohne Benennung bes Wohlthäters und bes Jahres. Der Kleidung und dem in rothen Ebelsteinen gesaßten Kreuze nach scheint er der Dechant irgend eines Chorstistes von Regensburg gewesen zu seyn. Desgleichen sah man auch über dem Bistenzimmer Nr. 1 zu ebner Erde das Porträt eines weltlichen Gutthäters, vermuthlich eines Beamten des Teutschritter-Ordens, und den untern Stock zierte das in goldnen Rahmen gesaßte Porträt des Bischoses von Wolf. Er, der so viel dahin geopsert hatte, hing auch ober dem Opferstode des Krantenhauses.

Weiter haben bie Krankenhaus-Verwalter im Namen ber bankbaren Kranken auch noch die spätern Wohlthäter badurch ber Bergessenheit entreißen wollen, daß sie auf zwei eignen Taseln ihre Namen ausgezeichnet haben. Die eine berselben hing ober bem Zimmer Nr. 9 und lautete also:

"Den 5. Juli 1738 haben bero Mortuarium motu proprio donatione inter vivos bem armen Krankenhause geschenkt nach Inhalt Prot. (ocolli) cap. (itularis): Ihro Ercelleng Hodyw. und Gnaben S. S. Johann Chrisftian Graf von Königsfelb Domprobft.

Gottfried Langwert von Simmern Suffra. (ganeus).

Johann Anton Freiherr von Mamming Domcufics. Kr. Joseph Kreib, von Rosenbusch.

Ant. Joseph Graf von Lamberg.

ant. Joseph Stal von Eamorty.

Bernard Theodor Freih. von Schenk.

Jof. Georg Freih. von Stinglheim.

Fr. Joachim Schmid von Altenstatt vic. (arius) generalis.)

herrmann Ludwig Graf von Freyen Sepholbsborf,

Fr. Joseph Freih. von Mudenthal. anno 1765.

Fr. Joseph von Weinberg Domfapitular mit 5108 Fl. anno 1768.

Freih. von Wolframstorf Weihbischof mit 14,669 Fl.

Graf von Recordin Domprobst mit 17,072 Fl. anno 1788.

Agatha Pegnin mit 2,129 Fl.

anno 1799.

Graf von Thun Domprobst mit 400 Fl.

, ... anno 1800.

Freih. von Asch Domkapitular und Offizial mit 156 Fl. Fürst Tarisscher Hofrath Schirstel 230 Fl. anno 1802.

Das hochw. Domkapitel 104 Fl.

Weihbischof und Dombechant von Wolf 850 Fl.

Derfelbe jum Gartenhausbau 240 Fl.

Director Maurer 23. 28. 1000 Fl.

Die anbere Tafel ober Rr. 8 enthält Folgenbes:

Digital of Google

Dem armen Krankenhaus haben verehrt seithero 1738 bie salvo (titulo) Herren Fr. Baltasar Lerch Beneficiat zu Steinbach 50 Fl.

Freiherr v. Dw Dombechant allhier 50 fl.

Derfelbe ale freirefignirter Dombechant 1000 81.

### 1741.

Georg Sebelmapr von Landohut, im Krankenhaus verftorben, schenkt bahin fein ganges Bermögen pr 10 Fl.

Maria Raftlin, verwittwete Megnerin gu Riebermunfter

10 Fl.

Johann Fringer von Bublhofen gewesener Tagwerfer leb. Standes sel. 60 24 fr. 31/2 fl.

## 1742.

Frau Maria Josepha Weinzierlin, verwittibte Hof-Kammer - Rathin und Rentzahlmeisterin allhier 100 Fl.

Ratharina Schmelgin, gewesene Rrantenwarterin 10 Fl.

Frau Agnes Weibenpauerin, verwittibte Corregentin ber alten Kapelle 50 Fl.

## 1744.

Se. bischöfl. Gnaben von Lengona von Schmid Weihbischof v. h. hat das Legat eines K. ungarschen Offiziers Stö, cklmapr 24) sine ullo onore übergeben 449 Fl. 40 fr.

## 1745.

herr Andr. Cleasbetter Kramer von Regensburg 200 Fl. 1752.

Herr Joseph Oftenhuber Maler v. h. 10 Fl. 1753.

Obgebachter Weihbischof von Schmib 50 Fl.

Freifrau von Schmib, herzogl. bayer. Gefanbtin 500 fl.

Freifrau von Leyben 1000 Fl.

Erhard Pergmann, Pfifterer (Bader) zu Prufening 30 Fl.

<sup>24)</sup> Wahrscheinlich bafür, bag er in biesem Krankenhause als Blesstrier Wart und Pflege erhielt.

#### 1754.

Frau Mar. Salome Helena von Hartgen (etwa Sartes gen ?), geborne von Chrentreu fel. 1000 Fl.

1760.

Pfarrer Prefc von Schnottenbach 859 81.

Haan, Pfarrer ju Moderstorf 500 Fl. 1781.

Priefter Softelmayr 2,851 81.

3wischen ben Zimmern Rr. 8 und 9 befand fich weiter eine holzerne Tafel mit folgender Inschrift:

"Im Anfang ber Regierung bes Ersten Erzbischoses zu Regensburg aus bem Reichsfrenherrlichen Sause von Dalberg ist gegenwärtiger neuer Anbau 25) unter bem Direktorium bes Weishbischoses und Dombechants von Wolf burch Berwaltung bes Domcapitl. Syndieus Ober-Landesgerichtsrathes Maurer auf Angabe ber Stiftungsärzte Hofrathe Retterling und Oppermann und Bauleitung bes Spitalpfarrers Pr. Sperk aus nebenstehenden Beyträgen 1806 zu Stand gekommen:

## Pleno Titulo:

| Gr. churfrftl. Gnaben zc. (b | er Ch      | urerzka | nzler) | 500  | Fl. |    | fr |
|------------------------------|------------|---------|--------|------|-----|----|----|
| Hochfrstl. Haus von Thurn    | unb        | Taris   | •      | 300  | "   | -  | "  |
| Frenh. von Sügel .           |            |         | •      | 50   | "   | -  | #  |
| Frenh. von Albini .          | •          | ٠       | •      | 32   | #   | 24 | u  |
| Graf von Stadion .           | •          |         |        | 55   | 17  | -  | ** |
| Frenh. von Rabenau .         | •          | •       | •      | 10   | "   | 48 |    |
| Frenh. von Fahnenenberg      |            | •       |        | 10   | #   | 48 | ** |
| Frenh. von Brind= Berberic   | <b>5</b> . |         | •      | 22   | #   |    | ** |
| Graf von Westerholt .        | •          | •       |        | 16   | H.  | 12 | #  |
| Fürftabt von St. Emmeram     | •          | •       | •      | 12   | tt  | -  | 11 |
| Fürst Abtifin von R. Man     | ter        | •       | •      | 13   | tt  | 30 | "  |
| Domcapitel aus frommen S     | tiftun     | gen     | 1      | ,400 | "   |    | #  |

<sup>25)</sup> Nämlich ber Anbau für bie kranken Dienstboten ber protestantischen Religion. Berhandlungen bes bist. Bereins Bb. XXI.

# Domfapitularen.

|   | Graf von Thurn    |        |        |         |       | • 7      | 50 fl. | — fr.           |
|---|-------------------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|-----------------|
|   | Weihbischof von   | Wolf   | Don    | ibechai | nt    | . :      | 250 "  | - "             |
| , | Graf von Egborf   |        |        |         |       |          | 5 "    | 24 "            |
|   | Frenh. von San    | rleder |        |         |       | •        | 2 "    | 42 "            |
|   | Graf von Törring  | 9      |        |         |       |          | 3 "    | - "             |
|   | Graf von Sternb   | erg    |        |         | •     |          | 50 "   | - "             |
|   | Frenh. von 3mer   | er     |        |         |       |          | 11 "   | - "             |
|   | Lani              | bfap   | itel   | Bistf   | ). Fr | e y fi n | g.     |                 |
|   | Mosach .          |        |        |         |       |          | 15 "   | _               |
|   | Mommenborf        | •      | •      | •       | •     | •        | 15 ,,  |                 |
|   | Congreg. bei St.  | Paul   | •      |         | •     |          | 40 ,,  | - "             |
|   |                   |        |        | . ~     |       |          |        |                 |
|   | <b>.</b>          | ejell  | en d   | es M    | and w | erfs.    |        |                 |
|   | Sädler .          | •      | •      | •       |       | •        | 10 "   | "               |
|   | Schuhmacher       |        | •,     | •       | •     |          | 10 "   | - "             |
|   | Schreiner .       |        | •      | •       | •     |          | 38 "   | - "             |
|   | Rirschner .       |        | • -    |         |       | •        | 2 "    | 30 "            |
|   | Ifraelit von hier |        | • ,    |         | •     |          | 25 "   | - "             |
|   | Bürgerl. Innung   | ber S  | Buchse | nmad    | er    |          | 15 "   | - "             |
|   | Sattler .         |        |        |         |       | v ;      | 6 "    |                 |
|   | Fragner -         |        |        |         |       |          | . 15 " | - "             |
|   | Beugschmieb .     |        |        |         |       |          | 6 "    | <del>_</del> "' |
|   | Ragelschmieb.     |        |        |         |       | . 11     | 6 ,,   | "               |
|   | Sailer .          |        |        |         | • 5   | •        | 10 "   | - 0             |
|   | Rirfchner .       |        | •      |         |       |          | 10 "   | - "             |
|   | Maurer .          |        |        |         |       |          | 7 ,,   | "               |
|   | Bäder .           |        |        |         |       |          | 15 "   | - "             |
|   | Weißgarber        |        |        |         | •     | •        | 3 "    | "               |
|   | Strumpfftrider    |        |        |         | •     |          | 6 "    | - "             |
|   | Buchbinber        |        |        |         |       |          | 6 "    | "               |
|   | Gold- und Gilbern | nittl  | (sic)  |         |       |          | 22 "   | - "             |
|   | Rottonmacher      | •      | ;      |         | •     | •        | 8 "    | - "             |
|   | -                 |        |        |         |       |          | "      | "               |

| -                                 |          |       |     |       |        |
|-----------------------------------|----------|-------|-----|-------|--------|
| Gin penfionirter Priefter .       | •        | •     |     | 4 fl. | 48 fr. |
| Frenh. von Reichersperg .         | •        | •     |     | 5 "   | 24 "   |
| Graf von Baldfirch                | •        | • 1   |     | 2 "   | 42 "   |
| Graf von Fregen Seibolftorf       |          |       |     | 5 "   | 30 "   |
| Freiherr v. Leifam                |          | L     |     | 8 "   | - "    |
| Bicomte be Beders                 |          | ,     |     | 6 "   | - "    |
| Legationerath v. Stefens .        | •        |       |     | 8 "   | - "    |
| Sofrath v. Berfeld                |          | •     |     | 5 "   | 30 "   |
| Lanbesbireftionerath Bagner       |          | •     |     | 5 "   | 30 "   |
| Stiftebechant Rarges von St.      | Johann   |       |     | 5 "   | 30 "   |
| Sofrath v. Cetto                  |          |       |     | 5 "   | 24 "   |
| Rurergfanglerischer geh. Legation | israth t | . Rie | f . | 11 "  | - "    |
| Freiherr v. Grafenreut .          |          |       |     | 5 "   | 30 "   |
| R. b. Softammerrath v. Plant      |          |       |     | 5 "   | 30 "   |
| R. b. Bofgerichterath v. Cone     |          |       |     | 5 "   | 30 "   |
| Commanbeur v. Müller .            |          |       |     | 5 "   | _ "    |
| Grafin v. Ponthy                  |          |       |     | 3 "   | - "    |
| Marca und Toscana .               | •        |       |     | 35 "  | 24 "   |
| Baftgeber jum fcmargen Baren      | . Baab   | er.   |     | 2 "   | 24     |
| Beltpriefter Lift (? ?)           | ,        | ,     |     |       |        |
| Georg Pirner, Pfarrer gu Bai      | rmünste  | r     | 12  | 50 "  | "      |
| Landfapitel Nabburg               |          |       |     | 55 "  | 50 "   |
| Relheim                           |          | į     |     | 15 "  | 5 "    |
| Oinsalfina                        | Ĭ        | 11.5  |     | 21 "  | .39 "  |
| Et ahttammat                      | •        | Ĭ     |     | 46 "  | 6 ,    |
| Qaahan                            | Ĭ        | Ĭ     |     | 11 "  |        |
| Maisalhanina                      | Ţ.       | •     |     | 15 "  | 16 "   |
| Questitanhana                     | •        |       |     | 20 "  | 39 "   |
| " Cham                            | •        |       |     | 25 "  |        |
| Ein Unbenannter                   | •        |       | •   | 5 ,,  | 30 "   |
| Jungfer Erberin                   | •        | •     | •   | 2 "   | 42 "   |
| Abtissin v. St. Clara             | •        | •     | •   | . "   | 36 "   |
| Ein auswärtiger Pralat .          |          | •     | •   | 4.4   | ,      |
| Kanmann Zwörner                   | •        | •     | •   | 11 "  | 24 "   |
| Junimann Jupitnet                 | •        | •     | 8   | - "   | 24 11. |
|                                   |          |       | -   |       |        |

|                           |       |         |       |        |     |     | ,                 |
|---------------------------|-------|---------|-------|--------|-----|-----|-------------------|
| Unbenannter .             |       |         |       |        | 7   | fl. | 25 fr.            |
| Pfarrer von Obergleim     |       | •       |       |        | 3   | "   | - "               |
| Gin Landbechant Bisthun   | ns 9  | legens  | burg- | ė      | 50  | 11  | - "               |
| Chriftl. Glaubens Br.(ut  | er)   | •       |       |        | 5   | "   | 30 "              |
| Sofmeister allhier .      |       |         |       |        | 2   | 17  | 42 "              |
| Pitta · · ·               |       |         |       |        | 11  | **  | <b>—</b> <u>"</u> |
| Evang. Kaufmann           | •     | •       | •     |        | 25  | t/  | - "               |
| Handeloftand allhier      | •     | •       |       | •      | 150 | #   | - "               |
| Raufmann Schweriner       | •     |         | •     |        | 11  | #   | - "               |
| Deffen 2 gute Rinber      |       | •       | •     |        | 2   | 17  | 45 "              |
| Soffumelier Soheneder     | •     |         | •     |        | 11  | #   | - "               |
| Deffen Chefrau .          | •     | •       | •     |        | 5   | #   | 30 "              |
| Raufmann Fallot .         | •     | ٠       |       | •      | 11  | 19  | - "               |
| Bogler .                  | •     |         | •     |        | 16  | "   | "                 |
| Buchhandler Beiß          | .     |         | •     |        | 5   | **  | 24 "              |
| Unbefannter · .           | •     | •       |       | •      | 5   | **  | 24 "              |
| Gaftgeber Moshammer       |       | •       | •     |        | 5   | "   | - "               |
| Privatmann                | •     | •       |       | •      | 11  | "   | · · · · ·         |
| Unbefannter               | •     |         |       |        | 5   | 11  | 30 "              |
| Stadtbaumannschaft        |       | •       | •     | 180    | 15  | "   | - "               |
| Steinberger Bürftenbinber |       | ir.     | •     |        | 1   | "   | 21 "              |
| Tudymacher Wirth .        |       | 10      | *     | • •    | 2   | •   | 42 "              |
| Setifal Megger            | •     | •       |       | ٠,     | 4   | Ħ   | 11.               |
| Raufmann Diepolo fel.     | •     |         | •     |        | 22  | #   | - "               |
| St. Sebafrians Bruberfd   | aft   |         |       |        | 40  | "   | 11                |
| Bebientenswittme .        | •     |         |       | 7      | 1   | 11  | 12 "              |
| Madame Porcellind         | ٠.    |         |       | ٠.     | 8   | #   | 15 "              |
| Profurator Schnibter      |       | ••      | .1    |        | 2   | "   | 24 "              |
| Auswärtiger Chavalier     | •     | •       | •     | •      | 50  | "   | "                 |
| Manburg                   | •     |         |       | •      | 8   | 17  | 6 "               |
| Gin befannter ebler Breie | geif  | tlidyen | Star  | ides . | 175 | 11  |                   |
| Deffen Underwandter       |       | •       |       | •      | 25  | ,,  | - "               |
| Pfarrer Schmid von Leib   | lfing | •       | •     |        | -11 | "   | —· "              |
| Ungenannter Geber         | •     | •       |       | •      | 22  | ir  | "                 |

| Leibmedicus v. Reer             |      |    | 44 ft. | - fr. |
|---------------------------------|------|----|--------|-------|
| Glaubens Br.(uber) aus Boigt    | lanb | •  | 5 "    | 30 "  |
| Menschenfreund zu M             | · .  |    | 44 "   | ,,    |
| Ebler Gonner                    |      |    | 9 "    | 15 ,  |
| Dechant Tröfter                 |      |    | 28 "   | 48 "  |
| Pfarrer an ber Ifar             | ٠.   |    | 5 "    | 30 "  |
| Chriftliche Glaubenebrüber .    |      |    | 100 ,  | - "   |
| Ebler Burger allhier            |      |    | 50 "   | - "   |
| Pfarrer Scharf                  |      |    | 34 "   | 20 "  |
| Probstei Sainbling              |      |    | 33 "   | - "   |
| Eble Dame aus Wien              |      |    | 20 "   | - "   |
| Raplan Anerler                  | 1.   |    | 11 ,,  | - "   |
| Pfarrer in Bohmen               |      |    | 1 "    | - "   |
| Freifrau v. Pfetten             |      |    | 7 "    | 30 "  |
| Chriftliche Glaubenoschwester . |      |    | 12 "   | - "   |
| " bruber .                      |      |    | 27 "   | 30 "  |
| Fr. Pubriger g. Fr              |      |    | 3 "    | 40 "  |
| Landpfarrer                     |      |    | 11 ,   | - n   |
| Unbenannter Gonner              |      |    | 16 "   | 30 "  |
| Landfaplan                      |      | ٧. | 2 "    | - "   |
| Unbefannter Bobithater          |      |    | 5 "    | 24 "  |
| Dechant v. Michl                |      |    | 11 ,   | - "   |
| Urmenfreund zu Stadtamhof .     |      |    | 10 "   | 12 ,  |
| Der leibenben Menschheit .      |      |    | 5 "    | 30 "  |
| Joseph Schundter, Maler allhier |      |    | 3 "    | - "   |
| Ungenannte                      | •    |    | - "    | 48 "  |
| Ungenannter                     |      |    | 6 ,,   | - "   |
| Beitlerifche Buchbruderei .     |      |    | 7 "    |       |
| Eble Bürgerin                   |      |    | 5 ,    | 30 "  |
| Beugmacher Moll                 |      |    | 1 "    | _ n   |
| Popp Apothefer                  |      |    | 5 "    | 24 "  |
| Ungenannte Dame                 | •    |    | 12 "   | 30 "  |
| Augustin'iche Buchbruderei .    | 140  |    | 6 "    | - "   |
| Lechnerin Tanblerin             |      | 0  | 2      | 42    |

| Ungenannter Burger .       | ٠, | - •     |      | 15 fl. | — fr. |
|----------------------------|----|---------|------|--------|-------|
| , ,,                       | •  | • .     |      | 7 "    | 30 "  |
| " Frau .                   |    | •       | •    | 2 "    | 24 "  |
| Graf Travers Jurist .      |    | •       |      | 11 "   | - "   |
| Uhrmacher Mittl .          |    | •       |      | 10 "   | - "   |
| Daisenberger Buchhänbler   |    |         | ٠    | 5 "    | 30 "  |
| Madame Tirinanzi .         |    |         |      | 50 "   | - "   |
| Pr. Mayr Benefiziat .      | ٠  |         |      | 456 "  | 15 "  |
| Freifrau v. Thon-Dittmer   |    | •       |      | 50 "   | - "   |
| Der befannte eble Greis    |    | •       |      | 50 "   | - "   |
| Pfarrer zu Schwandorf      |    | •       |      | 5 "    | 30 "  |
| Unbekannte Eble            |    |         |      | 150 "  | - "   |
| Die Nagelschmiebe allhier  |    |         |      | 6 "    | - "   |
| Pfarrer gu St. Niflas .    |    |         | •    | 2 "    | 42 "  |
| Pfarrer an ber Donau .     |    | •       |      | 11 "   | "     |
| 2 Benefiziaten an ber 3far | •  |         |      | 3 "    | _ "   |
| Rleine Burgergefellichaft  |    | •       |      | 14 "   | 48 "  |
| Ungenannte milbe Stiftung  |    | •       |      | 54 "   | - "   |
| Sammlungsbuchfe ber Pfarr- | ſ. | a. fatt | hol. |        |       |
| Rirchen allhier .          |    |         |      | 37 "   | 27 "  |
| Freifrau v. Schmit .       |    |         |      | 50 "   | - "   |
| Freifrau v. Sedenborf .    |    |         |      | 6 "    | "     |
| Banquier v. Ritter .       |    | •       |      | 50 "   | - "   |
| Obiger Pfarrer Perner .    | •  | •       | ٠    | 250 "  | n     |

Im Jahre 1806 bewirfte ber Weihbischof v. Wolf als Benefiziat ber hl. Kreuz-Rapelle am obern Bach, baß er bas zeitherige Benefizium baselbst mit allen hierauf haftenben Berbinblichkeiten und Autnießungen an bas katholische Kranken, haus abkreten burfte. Seit bieser Zeit haben bie Gottesbienste in ber Kreuzkapelle für immer ausgehört.

Im Jahre 1808 schenkte ber Kanonicus, f. b. geistl. Rath und Dechant in Wiesenstaig, Johann Nep. v. Barth, bem katholischen Krankenhaus 300 fl.

Das Krankenhaus gahlte in allem 9 Krankenzimmer, bie übrigen Piccen aber, 6 an ber Zahl, waren ben Lerzten zu Bistenzimmer, ber Küche und bem Personal gewidmet. Im zweiten Stode befand sich bie Kapelle, vielmehr ein Altar zu Ehren bes hl. Joseph, mit einem Gitter verschloffen.

Der übrige Theil bes ehemaligen Friedhofes zu St. Sesbald wurde im J. 1782 in einen Garten verwandelt, und ein Gartenhaus hineingebaut. Hier gegen Often befand fich auch bas Seelhaus mit bem Seeirzimmer.

Ein wenig vom katholischen Krankenhaus abgesonbert, wurde gegen die Dstengasse heraus durch die voran bezeichneten milben Beiträge in der Regierungszeit des Kürsten Primas Carl Dalberg das protestantische Krankenhaus mit 8 geräumigen Zimmern erbaut. Zum Zeichen, daß das katholische Krankenhaus das hiesige Domkapitel erbaut hatte, standen ober der Hausthüre die goldenen Buchstaden DC., während die ober der Thüre des protestantischen angebrachten Buchstaden CT. andeuteten, daß dieses der Freiherr Carl Theodor von Dalberg, Kürste Primas von Teutschland und Erzbischof von Regensburg, erbauen ließ.

### VII.

# Beiligengeiftgaffe.

Wie man biese in der II. pergamentenen Bürgerrolle eine Strasse nennen konnte, ist mir unbegreislich. Wahrscheinlich erhielt sie ihren Namen von einer darin gelegenen Kapelle zu Ehren des hi Geistes. Unferne stiftete der Weihbischof Godesrid Langwert v. Simmern 1730 ein Waisenhaus, zu St. Salvator genannt, von dem schon die Rede war. Der fürstlich Thurn und Tarsisssche Hofrath und Kanzlei-Direktor Michael Steph. Schirzstel schenfte dahin vor seinem 1801 erfolgten Tode sein bes beutendes Vermögen, und die Waisenkinder setzen ihm in der vom Weishbischose Anton Freihrn. v. Schneid 1789 ein-

geweihten Kapelle zu Ehren Maria Schnee ein Denkmal ihrer Dantbarkeit. Rach ihrem Umzug in bas vorher beschriebene Krankenhaus wurde ihre Wohnung Eigenthum eines Privaten. Im Jahre 1860 wieder erkauft, wurde barin eine Bischof Wittmann'sche Stiftung für verwahrloste Knabeu der Diöcese Regensburg errichtet, wie in dem bayer. Bolksblatt vom 19. Nov. 1860 zu lesen ist. Die Stiftung hat Er. bischöflichen Gnaden Ignaz v. Senestren am 12. Nov. durch Celebrirung einer hl. Messe in der bortigen Kapelle eingeweiht.

## VIII.

## Die St Barbara-Kapelle

in bem Gafthaus jum Lowen im Gitter H. 119, in ber ehemal. Weintingers, jest Rallmungergaffe.

Diefe einftens mit einem Altare versebene Ravelle, nach alten Localanzeigen in ber "Beintingerftragge bab Dften ge Regenspurg" gelegen, tommt icon vor 1368 als langft eris ftirend vor, und mag immerhin bie Tunborfer'iche Sausfapelle geheißen haben, benn biefe angefehenen Burger befaffen bas Saus, worin fie fich befant. So verschaffte ber bamalige Bürger Stephan Tunborfer, Wachtmeifter ju Often, im Jahr 1380 bem Stifte Riebermunfter feinen Sof ju Upftofen als ein Seelgerath und feste feft, bag auch aus ben Ertragniffen besselben bem Caplan ber Barbara-Rapelle ju Often jahrlich 48 regeb. bl. verreicht werben follen, bamit berfelbe ben Rlofterfrauen von Ober-, Nieber- und Mittelmunfter ju St. Baul am Montag vor Unfere herrn himmelfahrt, wenn man bie Rreuze ju tragen pflegt, Wein und Meth ju trinfen gebe, und bem Barfuffer, ber an biefem Tage bei bem erften Belaute gu Riebermunfter prebigt, 8 bl. ausbezahle, alles bei einer Bon von 1 Pfb. bl. an ben "Capelan ju St. Barbara bat vno" (verftebe zu Und ober in Unferm Saufe). Die Abtiffin Elebet gu Riebermunfter verschrieb baber bem Tunborfer einen ewigen Jahrtag, ben britten Tag vor Maria Empfängniß, mit einem Seelenamte und einer hochzeitlichen Besper zur Bigil und mit einem herrlichen Frohnamte am Tage selbst mit Tagzeiten, wie am St. Erharbstage.

In einer im nemlichen Jahre ju Bunften bes Collegiats ftiftes St. Johann von ihm errichteten lettwilligen Dispofition (er vermachte nämlich einen Alder gwischen Beinting und Irl babier jum Behufe eines Jahrtages für feinen Ahnheren Gumprecht an ber Saib) bedingte fich ber Erblaffer, bag bas Rapitel, wenn es ben Jahrtag an ber beftimmten Beit gu halten unterließe, jebesmal, fo oft es gefchehe, ber Rapelle "bat Canb Barbara in feinem Saufe ba Often je Regenfpurg" 60 Regb. bl. jur Strafe bezahlen muffe. Daß biefe Ravelle, welche bie Diozesmatrifel vom Jahr 1433 unter bie vorzüglichften ber Stadt rechnete, ehebem, wie bei fo vielen anbern Rapellen bafelbft geschehen ift, mit papftlichen und bischöflichen Indulgengen begnabigt murbe, ift fein 3meifel; Beweis ift wenigstens, bag fich bie Cobne ber erften Burgergeschlechter gur Chre rechneten, Benefiziaten ber Barbaras Ravelle zu werben. Sie war aber auch reichlich funbirt; ber Behent allein betrug bes Jahres, je nachbem fruchtbare Jahre eintraten, 68 und noch mehr Schaff Getreibe, und überbieß befaß fie ein Saus und einen Bauernhof in ber Stadt. 3m Jahre 1524 fommt ein Magifter Joan ber Trainer, beffen Bater und Borfahren immer in ber Reichoftabt, ja felbft bei ben Bergogen von Bayern bie hochften Memter befleibeten, als Benefiziat biefer Rapelle vor. 3m Jahr 1626 wirb noch erwähnt, baß fie in Benebift Kifcher Bierbrauers Behaufung "in ber Beintinger Gaffe" gelegen fei. Bur Beit ber Religionsveranderung mußte auch fie, wie beinahe alle übrigen bem Beitgeifte unterliegen. Gie wurde fafularifirt, und von eis nem fpateren Bewohner bes Tunborfer'ichen Saufes in Bohngimmer verwandelt. Roch nimmt man in bem Gafthause, bas fein hobes Alter gur Schau tragt, theile im Bechgimmer, theile

in einem Gaftzimmer im erften Stocke bie Spuren ber'ehemaligen fconen Kapelle mahr.

Unweit ber Kapelle stifftete Stephan Tunborfer mit seinem Anverwandten Läutwein auf Tunau und ihren beiben Frauen im Jahre 1368

### IX.

## das früher sogenannte Sautweins - Seelhaus

für sieben geistliche Frauen, welche Macht hatten, Gine aus ihnen als ihre Oberin zu erwählen, wenn jedoch sie keine sinden mürden, so mag Stephan Tundorser und seine Nachstommenschaft eine Frau ihnen wählen und sehen, die ihm gesfällt. Dieser Oberin haben bann die andern Frauen zu folgen; und wenn eine unter ihnen unordentlich oder unsriedlich lebte, die habe der Stifter oder seine Nachsommen allzeit volle Gewalt, zu verkehren, wann sie wollen.

Sobald eine Frau mit Tob abging, ward bedungen, daß fie ihre Habe zu Rut und Förderung bes Seelhauses zuruch laffe, damit es nicht untergehe.

In einem besonberen Gemache, bas vom Seelhause abgetheilt ward, hatte ber Kaplan zu St. Barbara seine Hersberge. Bedungen wurde babei, daß allzeit, so oft er in der Kapelle die Messe lese, die sieben Frauen babei erscheinen und Gott zu Lob und Ehr und zu Hulf und Trost aller dristgläubigen Seelen beten sollen. Weiter war auch festgesett, daß zu allen Steuern und Zinsen und zur Besserung bed Seelhauses der Kaplan je einen Pfennig, die Frauen je zwei, so oft es noth geschieht, beitragen müßen.

Die Lage bes Seelhauses und ber Hofftatte mird also bezeichnet: Das haus liegt "bei ben Barfuffern an bes alten Tollingers Seelhaus und neben bem haus, worin weiland bie alten Paulufer gewohnt haben. "

Alls ber Mitftifter Läutwein auf Tunau fich bem Tobe nahe fühlte, feste er in feinem Teftamente vom Jahr 1371

fest, daß sein Sohn Hand und Herr Stephan Tundorfer bas Seelhaus in der Weintingerstrasse, welches er Testirer und Tundorfer mit einander gehabt, jährlich bessern, versteuern, verzinsen und den Frauen im Seelhaus jährlich ein halbes Pfund Pfennig zur Anschaffung des Holzes geben sollen. Bei der Sätularisation der hiefigen Hauskapellen gingen nicht nur Läutweins Seelhaus, sondern mehrere andere zu Grunde.

Es ift mir unlieb, von bem bei ben Barfuffern gelegenen Seelhaufe bes alten Tollinger feine weiteren Nachrichten gefunden zu haben.

Noch will ich hier bemerfen, daß schon sehr frühzeitig nachgeborne Sohne ber Patricier in der Altstadt est nicht versschmähten, sich in der ättesten Vorstadt daß Often häuslich niederzulassen. Die Auer, Tundorfer, die Tollinger, die Tunauer, die Probste, die Weintinger, die Kallmünzer, die Sinzenhofer, die Paulser (wovon die Paulserwache ihren Namen schöpfte), die Woller (wovon der Wollerhof), die Alharte, Islinger, Tegerndorfer, Cheschinger und Wisentvelder waren lauter ansgesehene alte Bürgerzeschlechter der Altstadt Regensburg.

X.

## Die St. Chriftophskapelle in der Oftengaffe

lag einer Niedermünsterschen Urfunde vom Jahre 1408 zusolge in der Ostenvorstadt unweit des Stiftskellers von Niedermünster. Nachdem von ihr nachhin gar keine Erwähnung mehr geschieht, so steht zu vermuthen, daß sie frühzeitig eingegangen ist. Ob sie nicht in dem mit einem besonders ausfallenden gothischen Fenster gezierten Hause rechts nächst dem Ostensthore H. 66 und 67 gelegen gewesen sei, muß dahin gestellt bleiben. Die verstordene Frau Brandweindrennerin Hubmann sagte mir, vom Hörensagen zu wissen, daß vor vielen Jahrshunderten sogenannte Seelnonnen darin gelebt hätten.

# Die Sichtlische Behausung zu Often mit einem Marienbild.

In ber Oftengasse befand sich ein Haus bes angesehenen Gichtlichen Bürgergeschlechtes 26), in welchem nach ber Angabe bes Karthäusers Fr. Zeremias Grünewald in seiner Hist. ratisbon. ein Marienbild die besondere Eigenschaft an sich gehabt haben soll, daß, so oft es von seiner Stelle weggenommen worden ist, alsogleich hieraus Gespenster gesehen worden sind. Diese Volkssage mag zur Zeit der Religionsveränderung allhier im Schwunge gewesen sein, wo noch ein grosser Theil der Bewohner, besonders zur Zeit, als man ansing, alle Kapellen und heil. Bilder aus Thürmen und Häusern zu profaniren, getheilter Religion war. Grünewald, ein gedürtiger Regensburger, ehevor selbst Protestant, dann Convertit und Karthäuser, lebte nahe dieser Periode.

### XII.

## Allffanct Micola dat Offen.

(Hospitale Leprosorum extra muros civitatis Ratispon.)

Sein Alter reicht in bas graueste Alterthum. Richt uns wahrscheinlich ist es, baß schon bie Römer hier eine Invalistens ober Krankenanstalt errichtet hatten, weil man bort herum schon so viele römische Antiken 2c. gefunden hat.

Die Herzogin Jubith, die Gründerin und erfte Kurst-Abtissin von Riebermunfter (950), wird auch für die Stifterin bieses Leprosenhauses gehalten. Deshalb figurirte fie auch vor ber ehemaligen Kapelle St. Nicolai 27) in kolossaler

26) Ums Jahr 1550 lebte ein Ratheherr Georg Gichtl.

<sup>27)</sup> Ums Jahr 1454 fing man an die Kapelle zu vergröffern, wozu die Stadt Regeneburg Beistener leistete, und als sie 1462 ausgebaut war, wurde sie mit einem Ablastrief begnabigt.

Gröffe aus Stein gehauen. Leiber wurde dieses historische Dokument in neuester Zeit zertrümmert und im Garten vergraben. Der Regensb. Geschichtschreiber K. Th. Gemeiner nennt das Stift, gleichwie jenes zu St. Katharina in Stadtamhof, ein Bürgerspistal, weil ihm ein Bürger als Siechenmeister und Rathsherzen als Pfleger vorstanden. Es war ehedem ungemein reich botirt, befaß einen Bauhof, ein Bräuhaus, eine Hammermühle an der Donau und den groffen Siechenwerd. Das Stiftssiegel, worin der hl. Rifolaus stehend abgebildet war, führte die Umsschrift: Sig. Leprosorum S. Nicolai prope Ratisponam.

Nach ber Safularisation bes Damenstiftes Niedermunster wurden Kapelle, Brauhaus, Schenkwirthschaft, Dekonomie und Gebäude ze. an ben bürgerlichen Bierbrauer Lehr verstauft, nach bem Tobe seiner Wittwe aber kam dieses Besitzthum 1854 käuslich an Bischof Valentin v. Riedl, endlich 1857 von diesem an den Bürger und Apothefer Hrn. Clemens Deißböck, der da eine chemische Kabrik errichtete, die binnen der wenigen Jahre sichon in hohem Schwunge steht.

## XIII.

Pas Lagarefh, ehedem Peffinhof am Spik im Niedernwerd, H. 258 und 259.

Bevor ich von den im Nieders oder Unterwerd, befindlichen Ortlichkeiten Meldung mache, muß ich erinnern, daß beide Werbe zur Zeit, als Kaiser Otto die Stadt (951-955) belagerte, eine zusammenhängende Insel gebildet haben. Herbosus locus, qui erat inter Regin et Danubium schreibt der älteste Geschichtschreiber Wittichind auf d. 3. 952. Erst nach dem Bau der steinernen Brücke 1145 mag die Benennung der odere und der untere Werd ausgesommen sein. Sie war lange Zeit unbewohnt, der eigentliche Weideplat für das Rindyieh der Stadtsommune und Metger. Bald nach dem Brückendau siedelten sich dort Fischer und Schissbauer an;

nach und nach entstanden Muhlen, Gasthäuser, Luste, Bab- und Sommerhäuser.

Im Unternwerd selbst, ber zur Ostenwacht gerechnet wird, befinden sich zwei Mahlmühlen, eine Ocls und eine Knoppernmühle, eine Bleiche, der städtische Baustadel, die Schiffswerste der f. b. Dampsschiffsahrt mit Bureau, die Massei'sche Dampsschiffsfahrif, endlich das f. g. Lazareth am Spis. Die Geschichte der letteren Anstalt ist folgende:

Ehebem besaß ba ein Bürger Namens Abler eine Hoftstete mit Garten. 1637 kam in beren Besitz ber Senator Hanns Thomas Hannemann, und von ihm erkauste sie ber Magistrat und ließ ba 1641 eine Schießstätte anlegen. Im Jahre 1645 wurden einige Zimmer für die kranken Soldaten des Regiments Hinterson errichtet und Krankenwärterinen ausgestellt, 1652 wurde das Gebäude erweitert und erhöht, um für die Kranken mehr Raum zu erhalten, und 1662 ward es förmlich zu einem Krankenhause bestimmt. Bei der vom Jahr 1713 die 14 dauernden Pest wurde das Gebäude zur Unsteidringung und Verpflegung der Pesistranken, sowie der Garten zum Begrädnisorte der Verstorbenen verwendet. Die Ringmauer enthält einige Grabsteine der in Folge ihrer Seels sorgedienste dasselbst gestorbenen Franziskaner.

Später wurde das Haus gereinigt und zur Einquartirung fremder Truppen, besonders der k. k. Rekrutentransporte bis 1804 gebraucht, und der Garten, worin mehrere hundert Pestleichen begraben sind, ausgeschüttet.

Im Jahre 1746 wurde ein eigener Ausseher über bas Haus aufgestellt, ber Garten mit Obstbäumen beseth, und ein groffer Theil besselben zu Krautselbern umgewandelt.

In letterer Zeit wurde bieß Gebande eine stabtische Arbeites und Correttionsanstalt für arbeiteschene Personen beiberlei Geschlechts unter ber Aufsicht eines Polizeibieners.

### XIV.

## Der Getraibkaften jum leeren Beutel.

Die erste und älteste Nachricht von einem Hause in Regensburg, welches man jum seeren Beutel nannte, gibt und ber gelehrte Stadtsyndicus und Archivar Karl Theodor Gemeiner in seinen hinterlassenen (jest in dem historischen Bereinslofale ausbewahrten) Regesten über sämmtliche städtische Urfunden und Briefe auf das Jahr 1381 mit den Worten:

Leupold der Gumprecht, Stadtkammrer, verkauft der Frau Christen der Tollingerin 28) das Echaus der Lärnpeutel genannt zu Regensburg, da 29) Osten, gegen der Parfüßer Chor über mit der Hofstatt und dem Paumgarten, so wie er es von seiner Mum Elspet Lengvälderin 30) im Geschäft erhalten hat. 1381 Montag zu Mitterkasten siegelt (Gumpprecht) selbst."

Wie es scheint, so war bieses Edhaus ein Bräuhaus, bas immer mehr von einem Bürgergeschlecht zum andern balb täuslich balb erblich übergegangen ist, bis es beil. 1596 ober 1597 ber Bürger Wolf Perger bes Innern Nathes an Kammerer und Nath behuss eines zu erbauenden grossen Getreidskaftens um 1400 fl. verkauste, wie es eine handschriftliche Chronik von Regensburg berichtet.

Hierauf ließ es ber Rath von Grund aus nieberreißen, und einen groffen Getraibkaften von Stein aufführen. Der Bau begann im Jahr 1597 und wurde um Pfingsten 1599 vollendet. Die Baukosten betrugen 4637 fl. (Siehe Bau-

<sup>28)</sup> Sie und ihr Sohn Friedrich ber Tollinger befagen mehrere Jahre zuwor (1360) Ainhaufen (jett bas Pürkelgut) und bas Haus zum Riefen Goliath.

<sup>29)</sup> Da, ba, bt. h. zu.

<sup>36)</sup> Die Lengfelber maren ein angesehenes Bürgergeschlecht babier,

amts-Chronif von Regensburg, Baricii Gefdichte von geneburg Seite 210 und Ch. Gottl. Gumpelghaimers gensburger Chronif II. 1020, nach welcher aber infolge ber vielleicht im Drud geschehenen, fehlerhaften Berfepung ber Borte: "Burger Bolf Berger geborig", es icheint, bag ber magiftratische Getreibkaften (nach ber Bauamte-Chronif "ber alte Berren Beutel") und nicht bas Braubaus bem Burger Wolf Berger gehörte; endlich bie in bem vorliegenben Berzeichniß copirte Steininfdrift.)

Wenn icon biefer ftabtifche Betreibkaften burch feine Gröffe und ben foliben Bau bewundernswerth ift, fo gewinnt er erft burch bie barin aufgestellten Denksteine, worin alle nach bem Baue ftattgefundenen Getreibtheuerungen f. a. aufgezeichnet fteben, hiftorifche Bichtigfeit fur bie Gefchichte von Regensburg. Diefen Aufzeichnungen zufolge mar bas Getreib in ben Jahren 1601, 1636, 1643, 1666, 1713, 1745, 1770 bis 1772 im bochften Preise. Da von biesen Infchriften bisher feine Regensburger Chronif eine Erwähnung gemacht hat, fo wollen wir fie hier mittheilen.

## Dber ber erften Stiege links: Numini propitio.

Alme Deus clemens serva granaria nostra, Ne vis illa premat, vel saeva pericula tangant, Civibus et nostris semper sint munera grata. Dira fames olim nostram quando occupat Urbem, Quam tamen avertas per secula plura benigne, Annos quinmage foecunda bonitate corona!

A. K. Ita vovit Direct.

Berr Unbreas Rrannoft bes Innern geheimben Rathe und Oberfter Bergeltamte Berr.

Berr Johann Bilhelm Spat bes Meußern Rathe. Berr Michael Symmerl aus ber Bemein, beebe Benfiger.

Herr Jakob Funkh, Bngelbtamts Schreiber.

Zohann Tobias Haaß, Substitut.
Hanns Alkofer, Bngelbts Diener.

Ricolaus Kaukol, Castener.
Hanns Schübel, Castenenecht.
In biesem Jahr war das Getraib gültig:

Wais

Wil'/2—IIX und IIX'/
Schaf Gersten

VII-VI-VI und VII

Mathaeus Eimmartus fecit.31)

2.

Innerhalb bes Gatters auf bemfelben Boben befindet fich an ber weftlichen Mauer folgende boppelte Inschrift, nämlich links:

## Anno Domini MDCXXXVI.

Waren eines Erb. Ungeltsambte verorbnete bie Eblen Beften Furfichtigen und Weiten:

herr Johann Chriftoph Gebhardt beg Innern und geheimben Rathe, auch Obrifter Ambteherr.

Berr Baulus Sperl bes außern Raths.

Berr Sebaft. Mudh aus ber Gemein, beebe Bepfiter. Johann Jatob Geper, Bngelbifchreiber.

<sup>31)</sup> Matthäus Eimmart war Maler, und obwohl er unter die nicht underühmten Künstler Regensburgs gerechnet wird, so konnte er sich zu seiner Zeit mit der Kunst kaum ehrlich erschaften, weshhalb er die Dienste eines Staddungskanten übernehmen muste. Er erreichte ein hohes Alter. Im Jahre 1698 klagte er beim Magistrat, daß fremde Künstler ihm und seinen Kunstwerwandten bahier allen Berdienst wegsschappen.

Glias Moler, Bngelbisbiener.

. Johann Feberl, Rafiner.

Bolf Ernft, Raftenfnecht.

In biefem Jahr war bas Getraib gultig:

Rechts hingegen :

Anno Domini MDCXLIII.

Baren eines Erb. Bngelbtsambts verorbnete bie Eblen Beften Fürsichtigen und Beifen :

Berr Joadim Rericher, beg Innern und geheimben Rathe, auch Obrifter Umbteherr.

Berr Baulus Sperl, beg Meugern Rathe und

herr Bartholomaus. Frengel aus ber Gemein, beebe Benfiger.

Jafob Funth, Bngelotschreiber.

Elias Möler, Bngelbtebiener.

Johann Feberl, Raftner.

Bolf Ernft, Raftenfnecht.

In biefem Jahr war bas Getraib giltig:

|            | ) Wait          | )       | - 1X        | 19  |
|------------|-----------------|---------|-------------|-----|
| 1.3.22     | Shorn :         | } Pr. } | , VII       | fi. |
| Ein Schaff | Gerften         | 1       | Vl.         | 1.  |
|            | <b>S</b> paaber | }       | <b>V</b> 11 | }   |



Supra nominatus Federl fecit.



(Beibe Tafeln hat nämlich Feberl auf Stein gravitt.)

Gleich an vorstehenbem befindet fich gegen Rorben ein febr groffer Dentstein mit folgenber Inschrift:

Anno Salutis nostrae 1597 hat ein Erbar Rathe albie auß vätterlicher fürforg gemeinem Rut vnb Ihrer lieben Burgerschaft zu Guettem biesen Casten mit gegenwärtigen Steinernen Schrift ober Pfeilern so Im Grund 15 schuch auff einem Felsen stehent, die also 43 Wercksuch hoch sind, vom Grund New aufferbauen lassen ze. vnd regierten damals nachvolgende Herren bes Inneren Raths:

Stephanus Fugger, Steuerherr C. Senior. Sanne Albrecht Bortner Sansgraf C. Sanne Berdenfelber, Bngelbiherr C. Bolf Stauffleger, Almofenherr. Ricomed Schwabel, Almofenherr. Leonhard Chner, Bavambteberr. Raspar Saller, Bapierherr. Unbreas Spannfelber, Dublherr. Matheus Reythmoor. Chriftoph Mamminger, Almofenherr. Sanne Riflas Flechtacher. Tobias Abler. Chriftoph Buedner. Paulus Menfinger. M. Nicolaus Ballus, Stabtidreiber. Bauamtevermanbte:

Michael Mayer. Isaac Schwennter. Hans Deler.

Werfmeifter.

Georg Lipp, Zimmermann. Michael Dietlmaier, Steinmes. Kaspar Fyrholzer, Maurer. Des Getraibts Kauf ward zu ber Zeit: 1 Schaff Wais 18 fl.

Rhorn 16 fl.

Gerften 11 fl.

Saber 10 fl.

Rafpar Sueber, Raftner.

Umbrofi Motlfperger, Raftentnecht.

1601.

Andreas Leninger Ratisbon, fecit.

5.

Auf bem namlichen Boben befindet fich gegen Often an ber Mauer ein Denkftein mit folgender Inschrift:

### A. D.

## MDCCLXX, LXXI, LXXII.

Baren E. E. Ongelbtsamts verordnete Herren: Salv. Tit.

heimen Rathe und Direktor.

herr Johann Stephan Meyer, ( beibe

Berr Friedrich Gottlieb Alfofer, Affeffores.

Berr Johann Abam Biber, Umtsichreiber.

Berr Johann Chriftoph Schwaby, Substitut.

Johann Beinrich Sand, Raftner.

Johann Baul Grebenftemer, Amteblener.

Beorg Abam Struller, Raftenbiener.

Diese Jahre sind wegen bes außerordentlichen Getreid-Mangels und einer unerhörten Theuerung, die sich nicht nur auf Bayern, sondern auch durch ganz Teutschland erstreckt hat, die allermerkwürdigste, die allgemeine Getreidsperre in Bayern, welche schon 1770 verhängt und nur in so weit nach und nach gemindert worden ist, daß ein mäßig bestimmtes Quantum auf den Landschrannen erkaust werden durste, welcher Einkauf aber auch nur kurze Zeit dauerte und verursachte, daß nicht nur in diesem Jahre alle ge. Stadt Borräthe von Zeit zu Zeit zur allgemeinen Nothburft in minterem Preiß theils an die Bäcker verkauft, theils von ge. Stadt wegen abgebacken und an die Armuth abgegeben, sondern auch von Auswärts mit außerordentlichen Beschwerden und Unko, sten über 1000 Sch. zur allgemeinen Bedürfniß herbeigeschafft und wiederum das Sch. per 60 fl. verwendet worden sind, barunter waren die höchsten Preise:

| vatante | ivu  | ten vie i | orbitett | pit | ile. |      |      |         |      |
|---------|------|-----------|----------|-----|------|------|------|---------|------|
|         |      |           | Si i e   | fig | e.   | 3.7  |      |         |      |
|         |      | fI        |          |     |      |      |      | ft.     | 101  |
| Waip    | 1770 | -XXII     | -Lll.    | 8   | rfte | 1770 | -X1X | -XXX    | ζ."  |
|         | 1771 | -LI-C     | ev.      |     |      | 1771 | -XXX | (VIII-1 | LVI. |
| 2,      | 1772 | -Lll-     | LXXX.    |     |      | 1772 | -xx  | 1V-1    | LVI. |
| Rorn :  | 1770 | -XVIII    | -Llll.   | 5   | aber | 1770 | -XX  | -XX     | IX.  |
|         | 1771 | -L-C      | X.       | 1   |      | 1771 | -XXI | II—L    | VI.  |
|         | 1772 | -LXI-     | XXX.     |     |      |      | -XX  |         |      |
|         |      |           | Nusn     | äri | ige. |      | )    |         |      |
| Rorn    | von  | Rottenbi  | irg      |     | , •  |      | 4.   | 82      | ft.  |
| Waipen  | aus  | Pohlen    | - •      |     |      | 4.5  | ~ •  | 90      | fl.  |
|         |      | Trieft    |          |     | ,, • |      |      | 83      | ft.  |
|         | 11   | Dachau    | 1 10     |     | ., , |      |      | 90      | fl.  |

Der gleich bei Anfang biefes Nothstandes von E. B. E. Rath besonders verordnete herrn Commissarien waren S. T. herr Johann Ludwig Grimm bes Innern geh, Raths und Sansgraf.

Wonfibl Weimar

Gifenach

Gotha

Berr Lubwig Cornelius Ritter bes Innern geb. Raths und E. Bormunbichaftsamsbireftor.

herr Georg Sigmund Ulrich Boffner, bes Ins nern Rathe.

herr Georg Gottl. Gumpelzhaimer, Consulent. Supra nominatus Hank fecit.

himm Raffe und C.

915/8 ft.

115

. 1382/a ft.

1444/x fl.

Im vorberen abgesperrten Boben find gegen Often in bie Mauer zwei Denksteine mit folgenden Inschriften befestigt:

Anno Domini MDCCXIII.

Waren G. G. Ungelbisamt verorbnete:

S. T.

herr Johann Georg Barth, beg Innern geheimben Rathe und Direftor.

herr Chriftoph Carl Brudmuller beg Innern Rathe.

herr Georg Erasmus Rloftermanr, aus ber Ge-

Johann Christoph Wiber, Amtsschreiber.
Iohann Georg Feberer, Substitut.
Friedrich Ludwig Schmidt, Kastner.
Georg Sigmund Püchelberger, Amtsbiener.
Ludwig Friedrich Knöbel, Kastendiener.
In diesem Jahre war das Getraid gultig:

Wait 42, 44, 45, 46, 50 ft.
Korn 34, 35, 36 ft.
Gerfte 34, 35, 36, 38 ft.
Haber 39, 40, 45 ft.

So groß ber Zeiten Noth, so groß bie Kriegs-Gefahr, Wie anberwarts, so hier nach Karl b. Vl. war.
So hat bes Höchsten Schut boch Regensburg erhalten, Er ließ sein Gnaben Heyl im Haus und Herhen walten.
Paricius fecit.

7.

## A. D. 1745.

E. E. Bngelbtsamts verordnete Herrn find bieß Jahr geweft:

Titel Gerr Johann Georg Glatt, bes Innern geheimen Rathe und obrifter Bngelbamte herr. Chriftoph Carl Brudmuller, Affeffor. Johann Chriftoph Biber, Umteschreiber. Johann Georg Feberer, Substitut. Georg Sigmanb Buchelberger, Amtebiener. Lubwig Friedrich Knobel, Kaftner. Johann Jafob Abler, Kaftenbiener.

Bais 18, 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 19, 20, 21 ft. Forn 10, 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 11, 12 ft. Gersten 8, 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 9 ft. Haber 12, 13, 14 ft.

Das vierte Jahr hierauf erfüllte Gottes Hand Mit reicher Segensfrucht bas ausgezehrte Land. Laß biefen Borrath Herr! beglückte Kriebens Zetten Zu Deines Namens Ruhm in Land und Stadt begleiten. Paricius fecit,

Bu wunschen ware, baß auch in biesem ausgezeichnet soliben Bebaube bie nach 1772 folgenben theuern Jahre burch Steininschriften waren angezeigt worben.

## XV.

## Der Rosenwirthsgarten H. 57 a.

Wahrend hierin ehebem von ben Reichstagsgefandten Gesellschaften, Balle und andere Abendunterhaltungen gegeben wurden, hat sich jest bas Haus in ein Krantenhaus fur die Armen Regensburgs verwandelt.

## XVI.

## Die Oftenbaffei an der Donau,

jur Zeit ber Turfengefahr 1530 aufgeführt, in neueren Zeiten Eigenthum ber Gastwirthe Breuninger und Peters jum goldenen Kreuz. 1854 wurde auf beren Grund von ben Burgern Regensburgs burch Baumeister Ludwig Folz eine Königsburg, eine königliche Villa, erbaut, die seit der kuren Zeit ihres Bestandes von Seiner Majestät dem Könige icon zweimal bewohnt wurde.

## XVII.

## Men-Sanct-Micolaus.

Wie erwähnt, bestand früher in Alt Sanct-Rifla eine Schenkwirthschaft, wohin die Bewohner ber Stadt gerne promenirten und sich da bei gutem Bier, Kassee und kalten Speifen gutlich thaten. Als aber bei der Säcularisation des Damenstiftes Riedermunster 1810 auch das Altsanctnikla-Rlösterl verkauft wurde, beschloß der Käuser Lehr, bräuender Bürger in der Ostenvorstadt, die Schenkgerechtigkeit von da auf sein in der Rähe des Ostenthores erbautes Haus zu transferiren, und es Gasstaus zu Reu-Sanct-Nikolaus zu tausen.

### XVIII.

# Das orthopadische Inflitut vorm Oftenthor.

Als meine topographische Beschreibung beendet war, stand auch bereits das orthopädische Institut, das am 30. April 1860 zu bauen angesangen worden, in der schönsten und günstigsten Lage vor dem Oftenthore vollendet da, und ist bereit, seiner schönen und edlen Bestimmung zu dienen. Der Erbauer und Borstand dieses Instituts, L. Gruber, hat unterm 4. Sept. in den Regensdurger Zeitungen angesündigt, daß dasselbe am 8. dieses Monats eröffnet werde, und daß alle jene zur Heilung und Pslege ausgenommen werden, die an Rückgratverkrümmungen nach allen Seiten, Contrasturen (Beugung der Gliedmassen), Lurationen (Ausrenfung der Knochen), Thoraxverengung (Bogelbrust) 2c. leiden. Die Heilung geschieht nicht durch Maschinen, sondern auf ganz einssache und schmerzlose Weise durch die Heilaumnastif.

Es können auch wegen ber außerft gefunden Lage und reizend schönen Aussicht Separatzimmer nach Bedürfniß für solche abgegeben werden, welche nach einer überstandenen Krantheit Erholung bedürfen. Das Gebäude hat 15 bequeme Piecen, worunter ber Rur und ber Conversationssaal, einen Parten, Spielpläse und ein Sommerhaus. Die Zöglinge er-

halten jeben beliebigen Unterricht und gute Berpflegung. Es ift für den Religions-Unterricht in der Confession des Böglings gesorgt, auch ein besonderer Hausarzt beigezogen. Für einen Knaben erster Klasse ist der Jahresbeitrag 500 fl. rh., für ein Mädchen 400 fl. rh., für einen Jögling 2ter Klasse b. h. für einen nachweislich minder bemittelten 200 fl. rh. in entsprechenden Raten zu entrichten.

Regensburg ift bemnach wieder um eine eble Bluthe ber Sumanität und bes Kortschritts reicher geworben.

Roch ein Hauschen verbient wegen bes alten Schilbes bes ehrsamen Rusuer-Handwerkes eine ehrenwerthe Erwähnsung. Es ist biefes

### XIX.

bas an ber nörblichen Sauferreihe ber langen Oftengaffe liegenbe Hauschen bes burgerlichen Rufmermeisters Christian Lubwig Schmib H. 97. Der Schilb stellt ben Alt ber Meisterwerbung in bem alterthumlichen Costume bes Kufner-Handwerkes vor, und ift zur Zeit bas einzige Neberbleisel ber als ten Reichsstädtischen Zunftzeit.

> Wer das Alter ehrt, Ist des Lobes werth. D'rum lasst hoch den Meister leben, Und auch seine Frau daneben!

Mußte ich zum Schluße alle gludlichen Ereignisse und Festivitäten, sowie alle Ungludsfälle, welche die Borstadt mit ihrer Mutterstadt getheilt hat, erzählen, so hätte ich eine eigene Chronik niederzuschreiben. So viel ist übrigens für unsere Ostenvorstadt besonders benkwürdig, daß, während die Altstadt neunmal theils total, theils partial eingeäschert wurde, ein solches Unglud ihr ganz unbekannt geblieben ist. Möge der liebe Gott sie boch ferner davor benahren;

ja möge auch die Prophezeiung in Erfüllung gehen, daß Regensburg in Bälbe wieder zu dem alten Glanze des eisten Jahrhunderts: "Nihil habet Germania clarius, Ratispona"
(d. h. Teutschland hat feine edlere Stadt als Regensburg)
gelange. Bürgen hiefür sind die auf der Ostenbastei thronende Königsburg, die nahe Dampsschiffsahrt und die so lebhaste Eisenbahn; ja noch mehr verspricht die allenthalben sich tund
gebende Baulust der Bürger sicherlich in Bälde die Entstehung einer neuen Borstadt außerhalb dem Ostenthor mit
dem Ramen: "Sct. Nicola-Borstadt."

## Die Herren von Jaber,

## aus Urkunden gufammengefiellt

von bem Bereinsmitgliebe

Herrn Joseph Plaß,

An dem Flüßchen Laber, bas aus einer fehr reichen Duelle im Dörflein Laber, Gerichts Kastel, entspringt, liegt der Markisseden Laber, im Gerichte Hemau, ehedem Hauptort der gleichnamigen Herrschaft, die einen beträchtlichen Umsang hatte, und von den Herrschaften Pettendorf, Hohensels, Ehrenfels, der Grafschaft Niedenburg, den Herrschaften Breiteneck und Klügelsberg eingeschlossen war. Breiteneck war ein Bestandtheil der Herrschaft Laber, wurde aber davon getrennt.

Ueber bas Entstehen bieser Herrschaft, sowie über bas Herkommen ber Herren von Laber können nur Muthmaßungen aufgestellt werben. Liegt ja bie Urgeschichte ber Oberpfalz noch in tiesem Dunkel, wie die Geschichte ber vielen
hundert abeligen Geschlechter, die da ehebem hauseten und und
heute kaum bem Namen nach bekannt sind.

Kang laßt bie Herren von Laber und bie Breites neder von ben Riebenburger Grasen abstammen, wenn nicht, meint er, ber Umstand, daß sie mit ben Abensbergern gleiches Wappen hatten, auf die Bermuthung zurucksführt, daß ber Riebenburger Hauptstamm selber ursprünglich Rothenedisch (Abensbergisch) war. 1) Ragl sagt, daß die von Laber aus bem Babonen Stamme von Abensberg her,

X

<sup>1)</sup> Lang, bayer, Graffcaft. 186.

ruhren 2), und hund, bem bie beiben gefolgt find, fagt bas Ramliche. 3)

Wahrscheinlich flütten biese Herren Autoren sich auf bie Berträge und Erbeinigungen ber beiben Geschlechter von Laster und Abensberg. Die Wappen haben nichts mit einander gemein.

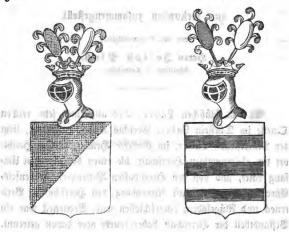

Mbensberg.

Saher.

Die Abstammung ift aber beffenungeachtet möglich, jedoch nicht mahrscheinlich, ba bie ganze von Sund entworfene Stammtafel ber Herren von Laber unrichtig ift und urfundlich fich nicht nachweisen läßt.

Sibenzwentigfte Tafel.

Die Herren von Werb, an ber Altmuhl oben bei Diethfurt, Arbanhofen, Sideling, Schambach, Sinking, Laber, Bogt bes Klosters Weltenburg, ba sie (feine!) Begrabnis haben. 4)

<sup>2)</sup> Magi, orig. dom. bav. 134.

<sup>3)</sup> hund, Ctanımb. 1, 258.

<sup>4)</sup> Aventin, Chronit, Stammtafeln. Hund, Stammb. 1,258.

## Hartwich 1040.



Da hier nur urtundliche Rachrichten ausgenommen werben, so fallen nicht nur vorstehende Stammtafel, sondern auch sammtiche Turniere, wie sie immer beschrieben sein mogen, als Kabeln hinweg.

#### Wernher I.

## (1074-1114) 1118.

Ueber Bernher I, von Laber find bie Rachrichten fehr fvarfam, wenn wir ihn nicht mit Wernher Il. fur eine Berfon nehmen wollen.

1106 und 1109 werben Werner und Bunbader von Laber groffe Bobithater bes Rloftere St. Jafob in Regeneburg genannt; ba aber urfunbliche Beweise mangeln, ift bie Sache fehr fraglich. 5)

1118 war Wernher von Laber Beuge im Rlofter Reichenbach. 6) Bielleicht ift Wernher eine Berfon mit bem ohne Beschlechtsbeinamen in Rieb, cod. dipl. Rat. 1074 (pag. 164) und 1114 (pag. 173) vorfommenben Freien Berenhart. Die in ben alteren Urfunben enthaltenen Ramen ohne Befdlechtsbezeichnung erschweren bas Stubium febr.

## Wernher II.

von 1136 c. bis 1160 c.

ber muthmagliche Sohn bes Borigen.

1136 c. war Wernher de Labere Beuge im Rlofter Brufling, als ber Lette ber Freien, 7) mas uns feine Jugend beweifet, ba bie Beugen ftets nach Alter und Rang aufgezeichnet wurben. Dabei ift auch fein Dienstmann Dinant von Laufenthal ale Beuge genannt. 8)

<sup>5)</sup> Bumpelghaimer, Chr. von Reg. Maufolaum 271. Sift. Berb. für Dberpf. 1841, 136. Rieb, cod. Rat. 1, 171. Sund, Metrop. Sal. 3, 65.

<sup>6)</sup> Mon. boic. 14, 408. Abhandl. d. Alab. d. Wiffensch. 1804, 35.

<sup>7)</sup> Mon. boic. 13, 133. 8) Laufenthal eine Stunde weftlich von Laber gelegen. Das Befdlecht ber Laufenthaler kommt von 1136-1300 vor.

1140 c. wird Wernfter von Laber mit mehreren Abelisgen ber Gegend als Zeuge genannt, ba Durinchart von Pprbaum bem Kloster Weihenstephan ein Gut übergiebt. 9)

1142 (1147?). Bei llebergabe bes Schloffes Hohenburg an bas Hochstift Regensburg war Bertholb — Wernher — von Laber Zeuge. 10)

1150 sieht Wernherus de Labere als Zeuge nach bem Burggrafen von Regensburg in einer Urkunde bes Klosters Prüfling. 11) Die Urkunde burfte in bas Jahr 1164 zu ses zen sein.

1152 finden wir Wernher de Laber wieder als Zeus gen bortfelbft. 12)

1157 am 5. Februar in einer zu Ulm vom Kaiser Friebrich 1. ausgestellten Urfunde steht Wernher von Laber unter bem höheren Abel als Zeuge 13).

1160 (1156—1160) werben in einer Urfunde bee Stiftes Obermunfter zu Regensburg als Zeugen genannt Ulrich und Wernher von Laber. 14)

In welcher Beziehung Ulrich zu Wernher steht, ift uns bekannt. Die folgenden Urkunden gehören einem andern Werns her an und zwar:

## Wernher III.

#### von 1174-1194 c.

1174 (1167—1190) war Wernher von Laber Zeuge in einer Urfunde bes Grafen von Ballen, welche bieser bem Kloster Schepern ausstellte. 15)

<sup>9)</sup> Mon. boic. 9, 414. Sund Metrop. Sal. 3, 464.

<sup>10)</sup> Ried, cod. dipl. Rat. 1, 218. Ried, Hohenburg.

<sup>11)</sup> Mon. boic. 13, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Mon. boic. 13, 70. <sup>13</sup>) Mon. boic. 29, 338.

Rieb, cod. dip. 1, 228.

24) Quellen und Erörterungen z. B. u. b. G. 1, 205.

<sup>15)</sup> Sund, Metrop. Sal. 3, 318.

1177 tommt Wernher von Laber als Beuge im Rlofter Reichenbach vor. 16)

1180 besuchte Wernher von Laber bie von bem Herzoge Otto von Bavern zu Ammenberg 17) und Tigingen 18) ge-haltenen Landtage. Die Herren von Laber gehörten somit zuben Groffen bes Baverlandes.

Um biese Zeit wollte Wernher eine gewisse Abelheib, die bem Kloster St. Emmeram bienstpflichtig war, unter seine Herrschaft bringen, worüber die Geistlichkeit ihn verklagte. Der Herzog entschied die Sache zu Gunsten bes Klosters auf bem Hoftage zu Regensburg. 19)

1180 war Wernher de Laber Zeuge in einer Urfunde bes Stiftes Berchtesgaben. 20)

1183 ftarb ber baverische Herzog ber erfte aus bem Stamme ber Bittelsbacher, Otto, und bei seinem Begrabniffe stand unter vielen Abeligen auch Bernhard Graf von Laber. 21)

1184 fommt Wernherr von Laber mit seinen Brubern Rubiger und Albrecht als Zeuge vor, ba Luitold von Relheim bem Kloster St. Emmeram eine Schanfung machte. 22)

1186 war Wernher von Laber Zeuge in einer Urfunde bes jungen Herzogs Ludwig I, von Bapern. 23)

1186 besuchte Wernher ben Landtag zu Regensburg. 24)

<sup>16)</sup> Mon. boic. 27, 26.

<sup>17)</sup> Sund, Metrop. Sal. 3, 502.

<sup>18)</sup> ib. und Mon. boic. 5, 493.

<sup>19)</sup> Bez, Thes. 1, 3, 182. Abhandl. b. Atab. b. Wissensch. 1792, 536.

<sup>20)</sup> Quellen und Erörterungen 331.

<sup>21)</sup> Aventin 7, 372b. Lang, bayer. Jahrb. 16.

<sup>22)</sup> Bez, Thes. 1, 3, 168.

<sup>23)</sup> Mon. boic. 13, 122.

<sup>24)</sup> Gemeiner, Chron. von Regensb. 2, 2. Mon. boic. 13, 190.

1190 war Wernher Zeuge im Mofter Scheiern 25) In einer andern Urkunde besselben Klosters, die um biese Zeit ausgestellt wurde, sieht Wornherus de Laura als Zeuge nach dem Grafen von Hohenburg. 26)

1194 baselbst fommt auch Wernher de Labiri als Zeuge vor. 27)

Rach biefer Zeit mag er fein Leben beschloffen haben.

### Wernher IV.

von 1209-1224.

1209 treffen wir Wernher von Laber als Zeugen in einer Urkunde bes Herzogs Ludwig I. von Bapern für bas Rlofter Mallerstorf. 28)

1210 grundete ber Herzog Ludwig bas Teutschorbenshaus zu Regensburg, und babei finden wir als Zeugen nach bem Landgrafen von Leuchtenberg Werner von Laber. 29)

1215 in einer am 22. Dezember zu Eger vom Kaifer Friedrich II. ausgestellten Urfunde steht Wernher von Laber unter ben Eblen bes Reiches als Zeuge. 30)

1220 gab Wernher von Laber bie Pfarrei Hofborf bem Schottenkloster zu Regensburg. 31) Diese Nachricht ber Uegabe einer Pfarrei Hofborf scheint unrichtig zu sein. In Hofborf, Gerichts Mallersborf, hatten bie Herren von Laber nichts zu verschenken, eben so wenig in Hofborf bei Worth,

<sup>25)</sup> Mon. boic. 7, 486.

<sup>26)</sup> ib. 487.

<sup>27)</sup> ib. 491.

<sup>28)</sup> Mon. boic. 15, 274. Sund, Metr. Sal. 2, 457.

<sup>29)</sup> Rieb, cod. 1, 300. Reg. boic. 4, 740. 30) Rieb, cod. 1, 311.

<sup>30)</sup> Rieb, cod. 1, 311. Mon. boic. 30, 37. Sund, Metr. Sal. 3, 5.

<sup>31)</sup> Paricius, Rachrichten v. Reg. 289. Berhandlungen bes hift. Bereins Bb. XXI.

bas aber nie eine Pfarrei war. Das Ganze wirb sich auf eine Schankung von Gutern beschränken, die in ober um Hochdorf, einem zur Herrschaft Laber gehörigen Dörflein, lagen. Wirklich hatte auch bas Kloster in Hochdorf Besthungen.

1220 am 23. Sept. war Wernherus de Labere mit bem Bergog Ludwig zu Regensburg. 32)

1223 am 2. Februar fiellen zu Kanbohut bie Brüber von Horbach bem Abte von St. Niflas eine Urfunde aus, in ber Wernher von Laber als ber erfte (altefte und vornehmfte) Zeuge erscheint. 33)

1224 am 13. Januar zu Prufling fieht Wernher von Laber nach einem Ranbeder als Zeuge, als ber Herzog Lubwig von Bayern bas Kloster Prufling wegen bes Thurmbaues in Abbach entschäbiget. 34)

Da bie Indict. Ill. ist, gehört diese Urkunde in das Jahr 1218! Das Jahr 1234 kann es auch nicht sein, wie die Duessen im Eingange — am Schlusse 1224 — angeben. 1231 endete der Herzog Ludwig sein Leben. Wollte man das Jahr 1224 als richtig annehmen, so mußte die Indict. IX. heißen und ausgelassen worden sein, und es könnte nach derselben heißen "Ill. ldus Januarii."

1224 am 24. Marz war Wernher in Begleitung bes Herzogs zu Straubing. 35) Damals hielt ber Herzog einen Hoff und Landtag bort, wo neben ben Bischofen von Regenstburg, Freising und Tegernsee viele Grasen und Herren ersichienen. Ein anderer Hostag wurde

1224 ju Regensburg gehalten und bei biefer Gelegenheit ein Streit bes Klofters St. Emmeram mit Berner von

Like of the angle of an almost &

10

<sup>32)</sup> Urfundb. b. Land. ob b. Ens. 2, 621.

<sup>33)</sup> ib. 610. Mon. boic. 4, 279.

<sup>34)</sup> Quellen und Erörterungen 2c. 5, 27. Mon. boic. 13, 206.

<sup>35)</sup> Defele, rer. scr. 1, 714a. Mon. boic. 28, 332.

Laber geschlichtet am Sonntag por bem Unbreastage b. t. 24. November. 36)

Bon Wernher finbet fich nun nichts mehr vor. Ein Wernher von Laber wird awar 1247 nach Albert von Lugmannftein im Rlofter Geon genannt;37) allein, ba Werner IV. alter als ber Lugmannsteiner war, fo fonnte er ibm nicht nachstehen, und es ift angunehmen, bag Werner IV. nach biefer Beit gestorben ift.

Seine Gemablin ift unbefannt. - Berner V. grunbete bie Linie gu Breitened. Sabamar ober Sabmar erhielt - burch Theilung ? - Laber.

## Sadmar I.

Wernher von Laber und fein Bruber Sabmar waren vielleicht noch minberiährig, als ber Bater ftarb, und ba fie erft 1247 porfommen, burfte ihre Geburtegeit von 1200-1220 gu fuchen fein.

1247 am 19. November ju Sabmarsberg maren Werinherus de Labir und Hademarus de Labir Beugen in einer Urfunde bes Bergoge Dito. 38)

1248 am 24. Juni ju Lellenfelb mar Sabmar von Laber Zeuge, ba ber Bischof von Gichftatt eine Urfunde ausstellt, 39)

1249 finben wir Sabmar von Laber im Stiftungebriefe bes Rlofters Geligenporten nach Ronrab v. Sobenfels,40). mas und beweiset, bag Sabmar noch jung war, und ber Soben-

<sup>36)</sup> Bez Thes. 1. 3, 181.

Atab. b. Wiffensch. 1791, 490. 37) Sund, Metr. Sal. 3, 341.

<sup>38)</sup> Sund, Metr. Sal. 3, 341. Quellen und Erörterungen ac. 5, 99.

<sup>39)</sup> Falfenstein, cod. dipl. 45.

<sup>40)</sup> ib. 46. Röhler, Wolfft. 9.

felfer, ein alter Altter, ihm vorging. Die Hohenfelfer wurden zwar auch bem höheren Abel beigezählt, standen aber als Dienstleute bes Bischofs von Regensburg ben Reichs Eblen nach. Habmars Diensmann Gotschaft von Schonhofen, 41) tommt bort auch vor.

1252 übergab Sabmar von Laber bem Rloften Bulenhofen bie Bogtei Munchenreut, 42)

1253 am 8. März war Herr Habamar von Laber zu Landshut bei einer Handlung bes Herzogs Ludwig II. von Bayern 43) und

1253 am 19. Dezember zu Straubing war Habmar von Laber Zeuge bei bem Vertrage bes Herzogs mit bem Bischofe von Regensburg. 44)

1254 am 4. Mai finden wir unfern Hadmar in einer Urfunde bes Klofters Tegernfee als ben erften Zeugen. 45.)

Bis zum Jahre 1258 treffen wir Habamar nicht mehr, was eben nicht auffallend ware, wenn nicht ber Umftand, daß alle die Abeligen an des Herzogs Hofe, benen er seine Aemter anvertrant hatte, und die ebenfalls auch nirgends genannt werden, von Bedeutung erschiene. Vielleicht hat hieher die in biese Zeit sallende Hinrichtung der Herzogin Maria (1256) Bezug.

1258 am 21. Marz gab Herzog Lubwig bem Kloster Diessen ein Gut, und babet erscheint als erster Zeuge Hadmar liber de Laber magister. 46) Habmar war bes Herzogs Hosmeister.

<sup>41)</sup> Die Schönhofer, ein abeliges Geschlecht, tommen von 1179 — 1421, wo fie ausftarben, vor.

<sup>42)</sup> Regest. boic. 3, 24. 43) Mon. boic. 8, 504.

<sup>44)</sup> Ried, 1, 440.

<sup>45)</sup> Mon. b. 2, 453.

<sup>46)</sup> Mon. boic. 8, 155. Defele 2, 700 b.

In einer anbern Urfunde biefes Jahres fieht ihm (ber bamale wohl 60 Jahr gablenbe) Albert Leugmann, ein berühmter Mann, vor. 47)

1261 am 31. Januar ftellte ber Bergog Lubwig von Bavern ju Dachau eine Urfunde aus, in ber Sabmar als Beuge genannt ift. 48)

1261 am 18. November ju Worms war habamar von Laber Zeuge nach bem Lugmannsteiner im Bertrage bes Berjoge Lubwig mit bem Bifchofe von Borme, 49)

Die wir feben, begleitete Sabmar ben Bergog auf feis nen Reifen, und fo finben wir ihn

1262 am 24. Januar ju Freifing bei einem Bertrage ber Bergoge Lubwig und Beinrich mit bem Grafen von Birfcberg 50) unb

1262 am 24. November ju Beibelberg, ba fich ber Berjog Ludwig mit Boppo von Durn vergleicht. 51)

1264 am 6. Februar treffen wir Sabamar von gabir bei bem Raifer ju Mugsburg. 52)

1264 am 4. Juni vergleicht fich ber Bergog Lubwig mit bem Ergbischofe von Maing in Gegenwart Sabamars von Laber au hemingeborf, 53)

1264 ftellte ber Bergog bem Rlofter Munchemunfter eine Urfunde ju Ilmendorf ans, in ber als Beuge Sabmar von Paber porfommt. 54)

1265 am 8. Januar war Sabamar von Laber ber erfte Beuge in einer vom Bergoge Lubwig ju Bolfrathehausen

<sup>47)</sup> Defele 1, 207 b.

<sup>48)</sup> Mon. boic. 10, 50.

<sup>49)</sup> Quellen und Erörterungen ac, 5) 181.

<sup>50)</sup> ib. 5, 185. 51) Tolneri cod. dip. 80. 52) Mon. boic. 30, 339.

<sup>53)</sup> Detter, Murnberg. Burggr. 2, 341. Duellen 2c. 5, 199. 20 21 34 34 357 665 54) Hund, Metr. S. 2, 517. 30. 3 360 356 (18)

ausgestellten Urkunde. 55) Auf gleiche Beise treffen wir ihn in einer herzoglichen Urkunde, ausgestellt zu Dachau. 56)

1265 am 17. Juli fteht Habmar in einer von bem jungen Konradin von Hohenstaufen zu (Burg-)Lengenfelb ausgestellten Urkunde. 57)

1266 am 13. Januar war Habmar Zeuge in einer herzoglichen Urkunbe. 58)

1266 am 21. Februar ftiftete ber Herzog Ludwig bas Rlofter Fürstenfelb, und bie Stiftungsurfunde weifet unter ben Beugen ben Freiherrn Hadmair de Labar. 59)

1266 am 19. Marz vermittelt ber Ritter Habmar von Laber einen Bergleich zwischen bem Kloster Prufling und Dietrich von Flügelsberg. In ber Urfunde steht unter bem niebern Abel Chunrab von Laber, ber Burgmann zu Laber war. 66)

Der Herzog Ludwig begleitete ben jungen Hohenstaufen Konrabin auf seinen Reisen nach Italien, Habamar aber, obwohl er immer um ben Herzog war, hatte die Reise nicht mitgemacht, ba er in keiner ber vielen vom Herzoge in Italien ausgestellten Urkunden als Zeuge vorkömmt.

1268 am 24. April vertrug sich ber Herzog Lubwig mit bem Regensburger Bischose, und auf bes Ersteren Seite war Spruchmann Habmar von Laber. 61)

<sup>55)</sup> Mon. boic. 9, 90.

<sup>56)</sup> Abh. b. Af. b. Wiff. 1772, 244.

<sup>57)</sup> Mon. boic. 30, 343. Detter, 2, 435.

<sup>58)</sup> Mon. boic. 15, 449.

<sup>59)</sup> Mon. boic. 9, 93.

Tolneri c. d. 151.

Acttentofer 205.

Sund, Metr. S. 2, 327.

<sup>60)</sup> Mon. boic. 13, 222. 61) Rieb, cod. 1, 501.

1268 am 3. Mai stellt Habmar auf seinem Schloffe Laber bem Kloster Biehlenhofen eine Urfunde aus, in ber er bemfelben aus bem Gute Altmanshof 16 bl. gibt. 62)

Aus dieser Urkunde macht Herr Professor John in seinem Atlas aus Bayern Seite 62 (Oberpfalz) folgende Rotiz für Altmannstein (!): "1268 verkaufte (!) Hadamar von Laber sein Gut zu Altmanstein (!) um 60 bl. (!) an das Kloster Bielenhosen." Altmannshof liegt in der Herrschaft Laber. Weiter sagt Herr Hohn Seite 114 über den Markt Laber: "1254 schenkt der Regensburger Bischof Friedrich bem Kloster Ror seine Bestyungen in Laber, die ihm von Lutold de Augia überlassen worden waren."

Luitolb be Augia, von Au, Schent von Flügelsberg, unter welchen Beinamen er vorkommt, hatte in unserm Laber nichts zu überlassen, wohl aber in Laber bei Rohr!

1269 am 29. Mai wird zu Stauf (an der Donau) bie Fehde ber Hohenfelfer mit bem Bischose von Regensburgwerstragen und 5 Ritter werben gesetzt, darunter Habmar von Laber, daß ber Hohenselser sich irieblich verhalte. 63)

1269 am 19. Juni stellt Herzog Ludwig von Bayern bem Bischofe von Bamberg im Felblager vor Neunstadt einen Lehenrevers aus. Hahmar von Laber steht vor bem (jungern) Grafen von Rothened als Zeuge. 64)

Ohne Nachrichten find wir über habmar bis

1273, als er am 2. August zu hembore (hemau) eine Urfunde ausstellt, gemäß ber er seinem Burgmanne Gotts fried von Laufenthal, ber vom Rlofter Prufling mitigeis

Distress by Google

<sup>62)</sup> Reg. boic. 3, 304.

<sup>63)</sup> Ried c. d. 1, 508.

<sup>64)</sup> Faltenstein c. d 59. Detter, Nürnberg 553. Tolneri c. d. 80.

Aettenkofer b. G. 188.

Reg. boic. 3, 329. 113 (2 10) 10 2 11 (70) 16

nem Sofe belehnt war, die Berficherung gibt, bag, wenn Gottfried ohne mannliche Rachfommen fterben follte, beffen Tochter Offmia (Cuphemia) mit Buftimmung bes Abtes bie Lehennachfolge haben foll. 65)

1275 am 2. Mai gibt Habamar von Laber bem Klos fter Bielenhofen 2 Suben in Wiggingen (Biffing bei Breis tened) und eine Duble bei Bachhaupt, 66) welche Schanfung aber erft am 12. April

1279 vollends zu Stanbe fam. 67) In biefem Jahre war Habamar von Laber Zeuge, ba ber Graf Beinrich von Rotened, Bischof von Regensburg, bem Bergoge Lubwig von Bayern bas Schloß Rotened verfauft. 68)

1280 am 18. August war Sabamar Beuge im Rlofter Ensborf. 60)

1281 am 8. Mai bestätiget jum Boraus ber Bifchof von Regensburg, Beinrich, ben am 24. Mai besfelben Jahres burch feinen Better Sabmar von Laber ju Stanbe gefommenen Berfauf eines Gutes in Brunn bei Laber, 70)

1281 am 1. August war Sabmar von Laber gu Rurnberg, wo König Rubolph bem Bavernherzoge Lubwig eine Urfunbe ausstellte. 71)

Sabamar ftarb balb nach biefer Zeit. Seine Bemaglin ift unbefannt. Sabmar II. mar fein Sohn. Seit Jahren feben wir ihn als treuen Diener bes Bergogs. Der Oberpfalgische Anzeiger (1, 291-296) legt ihm ein 600 Stros

<sup>65)</sup> Reg. b. 3, 416.

<sup>66)</sup> ib. 458.

<sup>67)</sup> ib. 4, 88.

<sup>68)</sup> Hund, baper. Stammb. 1, 6. 69) Mon. boic. 24, 52.

Reg. boic. 4, 126. 70) Reg. boic. 4, 142, 144.

<sup>71)</sup> Defele, 2, 104 a. Fifcher, fl. Schriften, 2, 517. . . . . .

phen langes Gebicht über bes Bergogs Leben und Liebe bei, und so war habamar auch - Minnefanger.

Jafob Buttere Ehrenbrief enthalt hieruber bei Aufgahlung ber banerischen Geschlechter Folgenbes:

- 47. Bapern mues mangl haben Der sibentzehen geschlechte Fall. Mit schillb unnb helm vergraben, Ben meiner zeit sy bennoch lebten all. Nun ift Irs namens lapber nit mer auf erben, So helf in Gott ber Batter, Das sie zu himmel erhöhet muessen werben.
- 48. En Herschaft Frey von Laber,
  Ich mues dich Imer elagen,
  Durch das unns aus der Khlaber
  Entzogen ist bein Nam, von dem zue sagen
  War Imer hie durch bein gedicht das Edl,
  Das Teutsche dicht auf erben,
  Dergleichet nicht nur halbs als umb ain Medl.
- 49. Das Zeug Ich mit seinem gejaibte, Das von Im erst enntsprang, Er war ein Mann ber waibe, Mit bicht er auch bar In vil lobs errang, Der gueten Puelschaft auch gar hipsch genennet, An bes Frey vorgenannten, So war sein Puch ber welt lanng unbekennet.
- 50. Und das er war im leben Bon Labar Herr Hattmar, Darumb so wollt Ich geben, Das mir muest schaben, noch vil manig Jar, Nur das Ich hiet die Glos seins ebln dichtes,

Was mir barvon than fagen, War pemannbt 3cht, so ist es alles nichtes. 72)

#### Sabmar II.

von 1287-1337.

Db habmar Bruber hatte, ift nicht befannt.

1287 am 19. April stellt zu Burglengenfelb ber Herzog Lubwig bei Berheirathung seiner Tochter Mechthilb an Herzog Otto von Braunschweig als Bürgen: Chunrad von Luppurg, Diethalm von Brudberg, Wernher von Praitesneden, Ulricus de Lapide und Hadmarus de Laber und noch 15 andere Ritter. 73)

1289 am 20. Januar verlaufte Wimar von Bolfereborf ben von Habmar von Laber und Wernher von Praiztenede zu Lehen gehenben Hof zu Reisgangen bem Klofter St. Klara in Munchen. 74)

1292 am 16. Marz vertauft Habmar von Laber ber Frau Elsbet, Aebtissin zu Bielenhofen, ben Zehent in Bettenborf. 75)

1292 am 19. Mai steht er von bem Rechtsstreite, ber zwischen ihm und bem Kloster Pielenhofen wegen ber Reusreutzehenten zu Prun entstanben war, ab. 76)

1294 am 14. Juni befennt Habmar von Laber, baß er bie Burg zu Laber feinen Leuten (Bafallen) empfohlen habe, sie nach feinem unbeerbten Tobe seiner Handfrau Ugnes von Abensberg zu gewähren, bis sie baraus 650 Pfb. Pfen. gezogen, "barum habent gesworn Chunrat ber Repl77),

<sup>72)</sup> Duelli, hist. equit. teut. 2, 3, 271.

<sup>73)</sup> Quellen 1c. 5, 404. 74) Mon. boic. 18, 10. Reg. boic. 4, 400.

<sup>75)</sup> Reg. boic. 4, 510.

<sup>76)</sup> ib. 514.

<sup>77)</sup> Ein Burgmann von Laber.

"chon(rab) von Chemnaten78), der von ezenberg79), Chonrat von myfenta(80), Heinrich ber Reyter81) bann zwen eichenhover Wernhart und Heinrich82), "Ufrich von Chemnaten und Chunrat der jung Reyter.83)

Agnes war Habmars zweite Gemahlin. Seine erfte muß balb gestorben sein. Im Tobtenbuche bes Klosters Prüfting kömmt vor, baß für Habmar von Laber, seine Gemahlin Agnes und Schwester Kunigunb, ber von Habmar gestistete Jahrtag gehalten werbe. Diese Kunigunb, die Schwesster ber Agnes, war sicherlich Habmars erste Gemahlin.

1295 am 20. August sieht Habmar von Laber nach, bem Grafen von Leonsberg als Zeuge in einer Urfunde bes Grafen von Hirschiberg, 84)

1299 am 13. Dezember ftellte Heinrich von Sobenfels unter andern Rittern feinen Freund Habmar von Laber jum Burgen. 85)

1301 am 23. Juni verschreibt Habmar bem Kloster Pielenhosen für 22 Pfd. Regensburger Psennig 2 Schäffel Roggen und 1 Pfd. bl. jährlich unter Bürgschaft (feiner Bassallen) Chunrabs von Mufental, Dietrichs von Ezenberg, Heinrichs von Reut und Ulrich bes Chemnaters. 86)

i.l. (c. ... w. t. ... ) ( . . . . . )

<sup>78)</sup> Remnath bei Breitened. Das Gefchlecht befannt von 1150

<sup>79)</sup> Großenenberg bei Laber. Bon 1080—1330 kömmt das Geschlecht vor.

<sup>80)</sup> Die Mudenthaler, ein fehr berühmtes Gefchlecht.

<sup>81)</sup> von Reut, Ried bei Laber. 82) Sichenhofen bei Deuerling.

<sup>83)</sup> Reg. boic. 4, 564.

Bund, Stammb. 1, 260. Freiberg, bift. Schr. 3, 126, 155, 156.

<sup>84)</sup> Rieb, cod. 1, 688. Reg. boic. 4, 600.

<sup>85)</sup> Rieb, 1. 723.

<sup>86)</sup> Reg. b. 5, 8.

1302 am 1. September verkaufte Graf Gebhard von Hirschberg seine Burg Breitened an die Herren von Laber. 87) Dieser Berkauf erstreckte sich bloß auf gewisse Rechte, ba die von Laber ohnebieß schon im Besitze ber Burg waren.

1304 am 1. August geben bie Herzoge Otto und Stephan von Nieberbayern bem Kloster Bielenhofen ben ihnen von Habmar von Laber übergebenen Hof zu Chaenstein. 88)

1304 am 14. Dezember zu Regensburg war Habmar von Laber Theibinger bei Erkenntniß bes Schabens, ben bie Grafen von Leonsberg zu Eberau bem Bischof von Regensburg zusügten. 80)

1305 am 22. September war Habmar von Laber hers zoglicher Schiedrichter in Sachen ber Hirschberger Berlaffenschaft 90), und am 19. Oktober besselben Jahres wurde zu Gaimersheim ein Tag in berselben Angelegenheit gehalten, bem auch Habmar beiwohnte. 91)

1308 war Habmar zu (Donau) Wörd Zeuge in bem Bestätigungsbriese ber Herzoge Rubolf und Ludwig für bas Kloster Kastl. 92)

1309 am 20. Juli gab Habmar von Laber bem Klosfter Prufling bas Gut Rieberschambach, bas er vom Bamberger Bischofe zu Lehen hatte. 93)

1310 am 12. April gab Habmar bemfelben Klosier für seine und seiner zwei Frauen Jahredzeit ben Hof in Grasolfing, ben Heinrich Haitenkofer und die zwei Frauen Halwich und Agnes die Schursfinen von ihm zu Leben hatten 94),

<sup>87)</sup> ib. 33.

<sup>88)</sup> ib. 71.

<sup>89)</sup> Ried c. 2, 742.

At. b. Wiß. 1823, 247.

<sup>90)</sup> Faltenftein, cod. 129.

<sup>91)</sup> ib. 131.

<sup>92)</sup> Copialb. b. RI Raftl 53.

<sup>93)</sup> Reg. boic. 5, 157.

<sup>94)</sup> ib. 173.

und am 1. Mai gelobt ber Abt Konrad bem eblen freien Mann habmar von Laber bafür, baß er bem Kloster ben Hof in Grafolfing geeignet, seine und seiner zwei Frauen Seelenheil zu begehen. 95)

1311 war Sabmar zu Freising, wo am 4. August bie Herzoge Rubolf und Ludwig sich vertrugen. Habmar wird hier ein treuer Diener bes Herzogs genannt. 96)

1311 am 23. Dezember verbürgen sich Habmar von Laber, Heinrich und Chunrab von Ehrenfels und ber Bitsthum Wichnand von Amberg gegen die Stadt Regensburg für ein Gelöbnis bes Herzogs Ludwig. 97)

Da habmar bem Gerzog besonders zugethan war, so burfen wir auch sicher glauben, bag er in ber Schlacht bei Gamelsborf, 1313, anwesend war.

1314 am 23. Juni ftiftete Habmar zu Beltenburg eis nen Jahrtag, wozu er die Bogtei zu Tolbach gab. 98)

Auffallend ist, daß wir unsern Habmar nicht mehr in ber Umgebung bes zum teutschen Könige gewählten Lubwigs treffen. Bielleicht war er als Ebler bes Reiches zu Gesandts schaften verwendet.

1317 am 2. Febr. verleiht ber Abt Palbwein von St. Emmeram ber Frau Agnes von Laber und ihren Sohnen Habmar und Illrich eine "Reute bat Orte" (Mariaort) am Fuzze bes Berges baz er Habmar II, von bemselben

<sup>95)</sup> ib. 174.

<sup>96)</sup> Fischer, kl. Schr. 2, 567. Atab. ber Wiß. 1814, 49.

<sup>97)</sup> Regest. 5, 213. Gemeiner, R. 1, 478.

<sup>98)</sup> Hund, Stammb. 1, 268. Mon. boic. 13, 388. Hift. Berh. Regeb. 1841, 137.

Gotfhus feither gehabt hat zu thren 3 Leiben nach Leibges bingsrecht. "99)

1318 am 26. Marz versett König Ludwig seinem Getteuen, Habmar von Laber, für geleistete Dien ste und für die hiefür schuldig gewordene Summe von 100 Pfd. Pfen. die Burg Altenburg an der Laber 100), dann das Holz, lies gend oberhalb Duggendorf, genannt die Awe, das Jungholz, den Seonberg und das Prunloch. 101)

Worin biese mit 100 Pfb. Pfen. belohnten Dienste bestanden, ist nicht ersichtlich. War Habmar ein treuer Diener bes Herzogs, so wird er nicht minder treu bem Könige gedient haben. Als Ebler bes Reiches war Habmar sicher bei ber Wahl Ludwigs und im Felbe gegen Oesterreichthätig, mit bem ber Krieg bis zur Ampsinger Schlacht 1322 bauerte.

1324 am 27. März seten Harbmar ber Freie von Laber und seine (großiährigen) Söhne Habmar und Ubrich Gottfried bem Reichen, Bürger zu Regensburg, für eine Schulb von 50 Pfb. 30 bl. als Bürgen Hilpolt von Stein (und ihre Basallen) Heinrich ben alten Reuter, Ulrich und Chunrad die Chemnater. 102)

1332 am 3. Dezember fauft Sabmar eine Sofftatt gu Regensburg unter ben Sporern von Konrab Rothaft. 103)

Damals war es gewöhnlich, baß bie Ritter in Stabten Saufer befaffen.

1334 nach einem groffen Aufstande in Regensburg wurde ber Burgermeifter Friedrich Auer von Brennberg vertrieben

<sup>99)</sup> Reg. boic. 5, 347.

Afab. ber Bif. 1814, 122. Sift. Berb. Rieberbapern 2, 1, 32.

<sup>100)</sup> Damale im Befite ber Schenten.

<sup>101)</sup> Reg. boic. 5, 379.

<sup>102)</sup> ib. 6, 127.

<sup>103)</sup> ib. 7, 29.

Alfab. ber Wig. 1823, 552.

und an seine Stelle Habmar von Laber erwählt. Er wird als ein guter, humaner Mann geschilbert und blieb bis 1337, wo er starb, im Amte. 104)

Bon feiner Gemahlin Runigund hatte er mahricheine lich feine Rinber, von ber zweiten, Ugnes, zwei Gofne Sabmar III. und Illrich II.

Um Enbe feines Lebens heirathete Sabamar jum brittenmale Elebet von Bainingen, bie Bittme bes Friebrich Spat, mit ber er viele Guter in Schwaben erwarb,

Heich II. und Meich II. von 1317—1349. von 1377—1374.

Sie werben 1317 mit ihrer Mutter Agnes jum ersten Male ermähnt und stanben bamals in einem Alter von 12 bis 20 Jahren.

1335 war illrich von LAWER Landrichter ju hirsche berg. 105)

1341 am 15. Marg gahlen bie Bruber Habmar und Mirich von Laber mit Andren für ben Regensburger Bischof 500 fl. an Berthold, Grafen von Graisbach. 106)

1342 übergibt Ludwig von Obernborf bem Kloster Rohr 2 Huben und 2 Meder zu Lengenfelb, die borthin von feinen gnäbigen Herren, Habmar und Illrich von Laber geeignet wurden. 107)

Hiernach war bie Obernborfer Dienstleute ber Berren von Laber.

1343. "Ich Sabmar von Laber und ich Elepet sein Saussenzwe, ich Illrich von Laber und Urfula fein Saus-

Digitized by Google

<sup>104)</sup> Gemeiner 2, 1, 2, 11. Gumpelzhaimer 1, 339. Reg. boic. 7, 92.

<sup>105)</sup> Mon. boic. 17, 312.

<sup>106)</sup> Rieb, cod. 2, 849. 107) Mon. boic. 16, 170.

frame verriechen für und und für Jungfrauen Anna, weilant herrn Friedrich bes speten von Bayningen sel. Tochter, unser lieben Schwester und tun tund, daß wir und vereint haben mit den ersamen und den vesten Rittern herrn Leupolden und herrn Albrechten von Wolfstein, also daß ihme unser liebe Schwester Jungfrau Annen gelobt hab ben, herrn Gögen, des egenannten herrn Lewpolds von Wolfstein Sun zu geben zu einer elichen Wirtin. Das ist geschehen A. 1343 an dem obersten Tag. "108)

1345 am 19. Marz schrieb Hiltpolt von Stein seinen Freunden Habmar und Ulrich, bag er vom Bischose von Regensburg mit 1000 fl. bezahlt sei, und daß sie mit der Beste Luppurg bem Bischose zu dienen haben, wofür sie 200 fl. erhalten werben. 109)

1348. Am Dienstag nach bem Prehentag (Reujahr) war Habmar von Laber Theibinger im Bertrage ber herzoglichen Bruber Ludwig, Stephan und Ludwig mit ihrer Mutter zu Landshut. 110)

1348 zu Landshut am Mittwoch nach Agnes theibingt ber Herzog und Markgraf Ludwig mit den Brüdern Hadmar und Ulrich von Laber über ihre Hülfe mit 30 Mann mit Helmen und allen ihren Besten auf 1 Jahr und verschreibt ihnen bafür 3000 Pfb. Heller und für diese Summe, sowie für eine Schuld von 800 Pfb. Hellern, wosür sie dem Herzoge Nyettenburg ledig gesassen und für 800 Pfb., wosür sie Beste Arnsberg von Altman dem Degenberger gelediget, also im Ganzen 4600 Pfb. auf die Beste Arnsberg. 111)

<sup>108)</sup> Röhler, Bolfft. 40.

<sup>109)</sup> Rieb, cod. 2, 864. 110) Defele 2, 175 b.

<sup>111)</sup> Freiberg, Lub. b. Brand. 68. Alab. b. Wig. 1837, 68.

Die von Laber hatten in den Kriegen bes Markgrafen Ludwig 5400 Pfb. erworben. 112)

1348 am 20. Januar (am Tage vor Agnes) war Habe mar zu Landshut, als bie Herzoge Lubwig und Stephan bem' Rlofter Schönfelb ein Gut in Oberkham fchenken. 123)

1349 am 1. Marz verleiht Markgraf von Brandenburg bem Habmar von Laber für seine treu geleisteten Dienste ein Haus in Ingolstabt. 114)

1349 am 6. Sept. fommt in bem Theilungsbriefe bes Landes von Bayern vor: "Es foll auch beleiben ber Eb el "Mann Habmar und Ulrich von Laber unser getrimen "swaz, se ze Swadn 115) habent, mit Fainingen, Balkensusein und Steinhart halbes swaz zu den Besten und Guten "gehört und waz si in dem Riezz 116) habent halbs mit allem "zugehörenden Rechten, Eren und Nupen, als sie dieselben von Laber innehabent und bieselben Best und Gut soll und "vonser (Bruder) Herzog Stephan von in entledigen, derwis "der geben wir dem egenannten unserm Bruder Stephan "Hembaur die Stadt auf dem Tangründl."117)

1354 am 30. November zu Insbruck schreibt ber Markgraf Ludwig an Habmar von Laber, baß er ihn zum Rathe ernenne, und baß er nach Munchen kommen solle, um bem Hauptmanne Hiltpolt von Stein zu schwören. 118)

Rach bieser Zeit wird Habmar nicht mehr genannt unb es scheint, bag er in einem Alter von 50 Jahren ftarb. Seine

<sup>112)</sup> ib. 153.

<sup>113)</sup> Mon. boic. 16, 149.

<sup>114)</sup> Regest. 8, 154.

<sup>115)</sup> Bon ben Baining'schen Gutern!

<sup>116)</sup> Bei Nördlingen.

<sup>117)</sup> Defele, 2, 176 b. Freiberg, Gesch. b. Landst. 1, 141. Aettenkofer, b. G. 267.

<sup>118)</sup> Atab. b. Big. 1837, 122. Berhandlungen bes bift. Bereine Bb. XXI.

Bemahlin war Elsbeth, eines unbefannten Befchlechts; Sabmar IV. war fein Cohn.

1358 Schulbet ber Bergog und Markgraf Lubwig und fein Bruber benen von Laber 3000 Pfb. Beller fur Dienft mit 30 Selmen. 119)

1361 war Ulrich von Laber bes jungen Bergogs Mainhard Rath, regierte aber mit feinen Freunden und Bes noffen, Siltvolt von Stein, Ronrad von Fraunderg und Ronrab bem Rurmerebruder fcblecht, und um ficher fcwelgen au tonnen, errichteten fie mit anbern gleichgefinnten Rittern einen Bund. 120) Dabei war auch Giner von Abensberg. 216 aber "barob bie anbern Furften von Baiern und fun ber Bergoge Stephan ain groß miffallen heten ac." Eines Zages mar Bergog Mainhard bei bem Abensberger ju Rittersword (Rottingworth), ba befreiten ihn bie Kurften Stephan und Friedrich, indem fie bas Schloß überfielen und Mainharb nach Rurnberg brachten. 121)

1364 fcliegen Ulrich und Sabmar von Laber einen Rauf mit Friedrich Stor von Regensburg. 122)

Sabmar fteht als ber Jungere nach Mirich, feinem Dheim. 1366 war Ulrich von Laber Burgermeister ju Rurnberg Mit ben Burgern von Regensburg und bem Rathe baselbst lebte er in Saber, und nedte, wo er fonnte, bie Regensburger Raufleute und nahm ihnen bie Wagren ab. Um ben Rath au ärgern, verflagte er benfelben trot ber Reichsfreiheit bei bem Rathe zu Rurnberg, 123)

<sup>119)</sup> ib. 177.

<sup>120)</sup> Rubhart, Gefch. b. Lanbft. 1, 114.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>) Pez, Thes. 3, 3, 352. Defele 1, 308 a und 366 b.

Freiberg, Befch. b. Lanbft. 1, 245.

<sup>122)</sup> Hund, Stammb. 3 b. Freibg. 3, 617. 123) Bumpelghaimer, 1, 365.

Rubhart, Gefch. b. Lanbft. 126.

1366 am 1. Juni erhielt er auf bie Stadt Regensburg Gerichtebriefe um 200 und 2000 Mark Silbers und 1500 Pfund Pfennige. 124)

1367 verklagte Ulrich bie Stadt wegen feinen unbefriebigten Forberungen bei bem faiferlichen Hofgerichte. 125)

1367 fauften Ulrich von Laber ber "Eltere" und sein Better Habmar (IV.) bie Beste Wolfsed ihrem Freunde Ulrich tem Lichtenegger zu Eggersberg ab. 126)

1374 fagen Ulrich und Habmar von Laber am 15. Nov. ju Dietfurt mit andern Rittern bem Eichstätter Bischofe Schut und Schirm zu. 127)

Bon nun an kömmt Ulrich nicht mehr vor. Aus seinen Handlungen mit Herzog Mainhard und ber Stadt Regensburg sehen wir, daß er einen nicht ganz fledenlosen Charakter hatte. Bon seiner Gemahlin Ursula N. soll er eine Tochter Elspet hinterlassen haben. Der Umstand, daß er von 1349—1361 nicht vorkömmt, könnte auf die Bermuthung sühren, daß die Urkunden von 1361—1374 einem andern Ulrich angehörten; allein bei seinem schon wahrscheinslichen Alter von c. 70 Jahren — ist eine Ausscheidung nicht möglich.

# Sabmar IV. von 1364—1410.

Habmar, ben wir schon 1364, 1367 und 1374 mitfeinem Better Ulrich handelnd auftreten fahen, war bei bes!
Baters Habmar Ill. Tob noch minderfährig und war wahres scheinlich um bas Jahr 1340 geboren.

<sup>124)</sup> Gemeiner 2, 141.

<sup>125)</sup> ib 146.

<sup>126)</sup> Sund, Stammb. 3. b. Freiberg 3, 460.

<sup>127)</sup> Faltenstein cod. d. 207.

1376 am Frauentag in ber Baften — 25. Marg — war habmar von Laber Zeuge bei einer Schankung ber hilbpolifteiner. 128)

Von 1376—1380 war Hahmar Burgermeister zu Regensburg und wußte sich als solcher gut zu benehmen. Er führte eine neue Gerichtsorbnung und ein Regulativ für Weinwirthe, Baber und Fleischer ein. 129)

1379 am 9. August war Herr Habmar von Laber Beuge in einem Briefe bes Sans Effer, ber eine Stiftung im Moster Rot machte 130)

1380 am 25. Mai fiegelt er ale Burgermeifter zu Resgensburg einen Brief bes Domfapitels baselbft. 131)

1381 am 4. Oktober war Habmar von Laber Zeuge bei einer Berhanblung bes hirschbergischen Landgerichts zu Walting. 132)

1382 am 5. Februar stellt zu Landshut Herzog Friesbrich von Bayern bem Habmar von Laber und Theseres von Fraunhoser einen Schiedsbrief zu 2000 fl. gegen die Juben zu Nurnberg aus. 133)

1383 am 28. April bekennt Hadmar von Laber, baß sein verstorbener Better Ulrich von Laber ber Muhme Eldbeth (Ulrichs Tochter) auf ihr Lebtag mehrere Guter zu Chemnaten, einen Hof zu Puch, ben Zehent zu Praitened, 21/2 Pfb. Pfennig aus bem Wismat zu Meersvelben und bas Holz zu Wiehhausen nach Leibgebingsrecht verschafft hat. 134)

<sup>128)</sup> Faltenstein, cod. d. 288. Röhler, Wolfstein 57.

<sup>129)</sup> Gumpelghaimer, 1, 881.

Semeiner, 2, 179.

130) Mon. boić. 2, 38.

<sup>131)</sup> Rieb, cod. 2, 927.

<sup>132)</sup> Falfenftein, cod. 218.

<sup>133)</sup> Reg. b. 10, 78.

<sup>134)</sup> ib. 113.

1384 am 8. Dezember vertauscht Dietrich Muracher zu Flügeleberg ein Gut zu Haib gegen ein anderes zu Taucheing bem Habmar von Laber. 135)

1385 am 11. August empfehlen bie Abtissin Elebeth und ber Convent von Neuburg ihre Pflege und bas Gericht zu Enttenhofen bem Habmar von Laber, welchem sie, bamit er ihre armen Leute sich empfohlen sein lasse, jährlich 12 Schillinge Regensburger Pfennige und 12 Huhner zu geben versprechen. 136)

1387 trat Graf Johann von Abensberg in ein Bundniß zu wechselseitiger Hulfe, Versorgung ber Kinder auf ben Tobfall mit Habmar von Laber. 137)

1389 am 21. Juli verschreibt Hilprant ber Chamerauer zu Rieberviehhausen um 140 fl. und 32 Schäffel Getraib bem eblen und vesten Habmar von Laber bas Haus und bie Brunwiese zu Oberviehhausen und bas Haus zu Rieberviehs hausen, bas er zu Pfand hat von bem Kursten. 138)

1389 war Habmar im Kriege mit Regensburg, und bie Stadt unternahm einen Kriegogug gegen bie Burg Laber. 139)

1390 am 24. Marg fiegelt Habmar von Laber für Konrab ben Ehrenfelfer. 140)

1395 überläßt am 23. April Habmar ber Stadt Regensburg alle seine Rechte auf eine Hofftatt an ber Mauer bei St. Jakobs Burgthor ju Regensburg. 141)

Die Fehbe hatte bis 1393 gebauert und hier finden wir, daß bereits eine Aussichnung stattgefunden habe.

Dinizad by Google

<sup>135)</sup> ib. 144.

<sup>136)</sup> ib. 162.

<sup>137)</sup> Freiberg, b. Schrift. 3, 132.

<sup>138)</sup> Siftor. Berh. Nieberbay. 1, 69.

<sup>139)</sup> Gemeiner 2, 258. Gumpelzhaimer 1, 394.

<sup>140)</sup> Reg. 10, 262.

<sup>141)</sup> ib. 11, 43.

1395 am 25. September war Habmar von Laber unter ben 10 "stattlichen" Männern zu kandshut, bie eine Landesvereinigung berathen sollten. 142)

1397 am 19. Juli vertauft hans Klosner von Arnstrorf an habmar von Laber ein Gut zu Chnautting. 143)

Um biese Beit wurde Habmar wieber jum Burgermeifter ju Regensburg erwählt, mehr, fagt ein Chronift, wegen feinen machtigen Berbindungen, als feinen Fahigfeiten. 144)

1397 am Anbreas Abend wurde ihm um 2000 fl. Stadtamhof verpfandet mit der Bedingung, ben Herzogen von Bayern freies Schloß zu halten. 145)

1398 am 29. Juli verlauft Schweifer von Gunbelfing seine Beste Thanhausen an Cichstatt unter Zeugschaft Habmars von Laber. 146)

1401 am 24. August sendete die Stadt Regensburg Habmar von Laber nach Amberg znm Pfalzgrafen Rupert, um ihm die Anerkennung als römischer König zu verburgen. 147)

1403 am 7. Juni eignet Habmar, herr zu Laber, bem Kloster Prufling die bisher von ihm zu Lehen gehende Bogstei auf des Klosters Hof bei ber Kirche Temprun. 148)

1404 wird er als Burgermeister zu Regensburg mit seinem Sohne Habmar genannt. 149)

1407 am Freitag vor Pfingsten verschreiben Habnar von Laber und beffen Sohn bie Pfanbschaft Stadtambof Friedrich bem Eistetter zu Breitened und Ulrich bem Men.

.6. 13.

<sup>142)</sup> Freiberg, Gefch. t. Lanbst. 1, 319. Lang, Berzog Lubwig ber Bart. 24.

<sup>143)</sup> Reg. 11, 106.

<sup>144)</sup> Befdreibung bes Regensb. Rathhaufes, 22.

<sup>145)</sup> Gumpelghaimer 1, 404. Gemeiner 2, 344.

<sup>146)</sup> Falfenstein, cod. 238. 147) Gemeiner 2, 351.

<sup>148)</sup> Reg. 11, 305.

<sup>149)</sup> ib. 350.

borfer, beffen Eibam, wodurch er bas Bertrauen ber Regens. burger verlor. 150)

1408 tritt Habmar als Burgermeifter ab. 151)

1408 wurde zu Regensburg ein Turnier abgehalten, wobei auch habmar von Laber erschien und bei ben Schotten zu St. Jafob wohnte. 152)

1409 am 24. Januar schreiben die Herzoge Ernst und Wilhelm an Habmar: "Lieber Getreuer Habmar von Laber ber Aeltere. Wir schaffen und heißen dir, daß du und bein Erben die Herrschaft und Borstadt gelegen zu Regensburg enhalb ber Tunaubruck, die du in Pfandesweise von Und innen haft, zu lösen gebest mit sammt dem Brief auf Lichtmeß die schierst kommt um die 2000 fl. die du barauf haft, dem Rath und den Bürgern zu Regensburg." 153)

Habmar war kein guter Rachbar ber Stabt, und so hatte fich Regensburg an die Herzoge gewendet, die Pfandsschaft ber Stadt zu überlassen.

1410 am 19. September erklaren Habmar, Herr zu Laber, und seine Sohne Habmar (V.), Kaspar und Habmar (VI.) ber jungere, baß bie in ihrer Herrschaft gelegene Kirche zu Preitenbrun mit ihrer Einwilligung bem Kloster Bergen incorporirt worden sei, und überlassen bem genannten Kloster zur Haltung eines Vicars 1/3 bes Kleinzehents, ben sie bisher in ber Pfarr Breitenbrunn hatten. 154)

hier sehen wir die herren von Laber wieder im Besitze ber herschaft Breitened, die nach dem Abgange der Nachstommen Werners V. (hans der Breiteneder starb um 1384) wieder an Laber gurudfiel.

<sup>150)</sup> Befchreibung bes Regensb. Rathhauses, 22. Gemeiner 2, 377.

<sup>151)</sup> ib. 378.

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup>) ib. 381. <sup>153</sup>) ib. 389.

<sup>154)</sup> Reg. 12, 76.

In jene Zeit faut auch (1385) bie lebergabe ber Bogtei ber Kloster Reuburgischen Guter in Eutenhofen, welche bisher ben Breitenedern guftanb.

Rach bieser Zeit starb Habmar und hinterließ von seisner Gemahlin Elisabeth v. Gumppenberg, ber Wittwe Ulrichs von Obernborf, bes Marschalls, 1. habmar V., 2. Raspar, 3. habmar VI. ben jungeren.

Ob er auch Tochter hinterließ, ift unbefannt.

Habmar V. Kaspar, Habmar VI. 1408—1434. 1410—1439. 1410—1432.

1408 siegelt Habmar ber jungfte, herr von Laber, für Wilhelm von Bardberg. 155)

1413 fommt Habmar ber jungere ale Beuge vor. 156)

1414 am 14. Februar bekennen Habmar und Kaspar von Laber, baß herr Willing, Abt und ber Convent zu Ahausen an ber Wernit, sie zu Schirmherrn genommen über bie Guter Wiben und Nesch, und sie bieselben nicht beschweren werden weber mit "bete noch mit Ahung."157)

Habmar und Raspar lebten bamals auf ihren Gutem am Lech und zu Landsberg. Kaspars Gemahlin, Elifabeth von Schmiechen, trug zur Stiftung einer Prablicatur bei. 158)

1416 am 25. August seth Hans Lotterbed, Lanbrichter zu Hirschberg, ben Bischof von Cichftatt in ben Besit ber Guter Hahmers von Laber, bie in ber Grafschaft hirschberg liegen um 100 Pfb. Schaben, ben ber Bischof burch bie von Laber erlitten. 159)

Digwed of Google

<sup>155)</sup> Siftor. Berh. von Nieberban. 1, 24.

<sup>156)</sup> Reg. b. 12, 134.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>) ib. 158.

<sup>158)</sup> Hund, Stammb. 2, 260. Einzinger b. Löw 2, 378.

<sup>159)</sup> Reg. 12, 232.

1416 am 12. Juni stehen Habmar ber altere, Habmar ber jungere und Kaspar von Laber im 20. Freiheitsbriefe ber baverischen Lanbichaft. 160)

1416 am 25. Juli war Habmar ber Alte Zeuge in einer Urfunde bes teutschen Sauses zu Regensburg. 161)

1419 am 30. Juli vereinigen sich habmar herr zu Laber, ge seisen zu Breitene &, Raspar herr zu Laber und Galthasar Muracher von Eggersberg nach bem Ausspru, che mehrerer Ritter wegen eines Schulbbriefes von 2000 fl. ben ber Muracher benen von Laber zu einem Fürpfand von Schulb wegen hansen bem Weibenhüller übergeben hat, also, baß ber Muracher von habmar 100 fl. erhalten solle. 162)

1420 treffen wir am 16. Januar Kaspar und Habmar von Laber ben jungen, ba fie zu Aichach ben 28. Freiheits' brief ber Lanbschaft siegeln. 163)

1422 verkaufen Habmar von Laber und seine Gemahlin Balburg ben Hof zu Laber (bei Dietkirchen) an bie Karmeliter zu Rurnberg 164) und unter Burgschaft seiner Brubber Raspar und Habmar ben Hof zu Kleinalfalterbach bemsselben Klofter. 165)

1422 am 19. Janner erfennt ber Pfleger und Landrich, ter zu Lengenfelb, Hans von Leiblfing, vor welchem Dietrich ber Staufer von Ehrenfels gegen Habmar ben jungeren von Laber auf ber seligen Ehrenfelser Lebenschaft klagt, baß letzterer so lange in Ruhe bleiben soll, bis vor bem nächsten römischen Könige und mit bem Landgerichte ein ganzer Austrag geschehen ift. 166)

<sup>160)</sup> Bahr. Freih. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) Rieb cod. 2, 975. <sup>162</sup>) Reg. b. 12, 317.

<sup>163)</sup> Bay. Freih. 49.

Lang, Lub. b. Bart. 99.

<sup>164)</sup> Löwenthal, Gefc. b. Schultf. Reumarkt 50.

<sup>166)</sup> Reg. 12, 380.

Diese Ehrenfelser Lehen waren vermuthlich burch Seirath an bie von Laber gekommen. Konrad ber lette Chrenfelser starb 1406.

Um biefe Beit verwaltete Sabmar als Pfleger ber Bers joge von Bayern bas Umt hemau. 167)

1423 am 30. Janner verfauften Habmar von Laber ber Mite und seine Gemahlin Balburg Schenk von Erpach etliche Guter und Gulten (zur Herrschaft Breitened gehörig) zu rechtem Leibgebing an Jörg Trepel ie. Burger zu Rurnsberg. Seine Mitsiegler und Burgen waren: Kaspar und Habmar, Herren zu Laber. 168)

1423 am 19. Februar geloben beibe Lepteren, ihren Better Jobst von Abensberg, welchen sie Kristan ber Paulstorferin und ihrem Sohn Carl zu Burgen gestellt wegen einer Schulb von 600 fl., hinsichtlich bieser Burgschaft zu löffen 169), und am

— 25. Februar geloben fie bemfelben Jobst, wegen einer anbern Burgfchaft, ber Schulb an Gumprecht zu Regensburg, ihn zu lofen. 170)

1423 am 3. Marz verzichten Habmar ber Alte und seine Gemahlin Walburg auf alle Unsprüche an Ulrich Pollinger, Pfleger zu Lauf, und seinen Bruder Konrad Pollinger, Pfleger zu Helfenberg, für beren groffe, ihnen erwie, sene Dienste mit Käufen (eher Verkäufen!) und Gelbvor, schüffen. 171)

1423 am 19. April erneut ber Lanbrichter zu Lengenfelb ber Abtiffin von Pulenhofen bie Briefe auf ihre Klage
gegen bie Eingriffe Habmars bes Jungern von Laber in bie

<sup>167)</sup> ib. 389.

<sup>168)</sup> ib. 13, 3. 4.

<sup>169)</sup> ib. 4, 5.

<sup>170)</sup> ib. 5.

<sup>171)</sup> ib. 6.

alte Freiheit über ihres Gotteshaufes arme Leute an ihrer Pforte um fleine Sachen felbst zu richten u. Recht zu befeten. 172)

1423 am 11. Mai war Habmar ber altere Spruchmann in einer Streitsache ber Wolfsteiner mit Wilhelm von Sestenborf, Comthur zu Maffing. 173)

1423 am 14. August verlauften habmar ber Alte und feine Gemahlin Balburg etliche Sofe, Guter und Gulten zu Buch (bei Breitened) an Chunigunt Grolant von Rurnberg. 174)

1425 am 3. Februar geloben Kaspar und Habmar ber jüngere von Laber ihrem Letter Jobst von Abensberg, ber sich für beibe ber Kristein Paulstorferin, Konrad Paulstorfers Wittwe, um 500 fl. verbürgt hat, ihn bieser Bürgschaft zu löfen. 175)

1425 am 25. Februar verlaufen Habmar ber altere und seine Gemahlin an Burchart Helchner zu Rurnberg ihre Guster zu Edertshofen, Wolfershofen sammt bem Holze, bie Heibe genannt. Dabei wird auch ihres Sohnes Illrich gesbacht. 176)

1425 am 10. Dezember theilten bie Brüber Habmar, Kaspar und Habmar bie Beste Laber und ben Markt barunter. 177) In welcher Form biese Theilung geschah, ist nicht befannt. Die noch stehenden Ruinen sind allerdings so weitläufig, daß mehrere Abtheilungen angelegt werden konnten; aber der Aeltere wohnte, wie aus den vielen Berkäusen erssichtlich ist, zu Breiteneck, und es wird die Theilung mehr über Rechte und Einkunste als über Besthümer stattgefunden haben.

1426 am 19. August vermachte Sabmar ber jungere, Berr ju Laber, feiner Gemablin Barbara, Tochter bes

Diseased on Google

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup>) ib. 9. <sup>173</sup>) ib. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup>) ib. 16.

<sup>175)</sup> ib. 53.

<sup>176)</sup> ib. 54.

<sup>177)</sup> ib. 66.

Grafen Peter bes alteren von St. Jörgen in Ungarn, 1300 fl. Heimsteuer zur Wiberlage auf die halbe Beste und ben Markt Laber, auf die Dörfer Brun, Reut, Perkstetten, Schaffenhof, Schermreut, Durrnstetten, ein Gut zu Knewting und 3 Weingarten, genannt der Laberer, der Karpff und auf dem Nichach, so daß sie diesen aus jährlich 260 fl. haben und nießen soll. Siegler war sein Bruder Kaspar. 178)

Mit biesen Gutern ist wahrscheinlich Habmars "halber Theil" angebeutet, ber bei ber Theilung an ihn kam. Diese Orte liegen östlich und füblich von Laber, und es ist anzusnehmen, daß die Güter bes Kaspar westlich und nördlich von Laber lagen.

1426 am 31. August erklärt ber König Sigmund Habmar von Laber ben ältern, ber einige Juben, die in bes Reisches und Kaisers Kammer gehören, an ben Hof gen Rom gelaben hatte, um mit geistlichen Rechten bes Reichs Gericht und Kammer zu schwächen, nachdem Habmar auf breimalige Borlabung nicht erschienen war, in die Reichsacht. 179) Auf welche Art Habmar wieder ber Acht ledig wurde, sinde ich nicht.

1428 heirathete Kaspar von Laber Elisabeth von Schmichen, die Wittwe des 1427 in Ungarn gestorbenen Georg von Gumppenberg. Kaspar wohnte damals zu Landsberg auf den Layningschen Gütern. 180) Mit ihr erhielt Kaspar Güter in Schönichen.

1429 am 30. Janner befennt Hans Staufer von Erns fels, bag ihm Habmar ber Alte von Laber und Kaspar Torsringer Burgen geworben find. 183)

<sup>178)</sup> ib. 77.

Sund 3 b. Freiberg hift. Cor. 3, 576.

<sup>179)</sup> Reg. 13. 78.

<sup>180)</sup> Sund, Stammb. 2, 115, 284. Gumppenberg b. Gumppenberg, 177.

<sup>181)</sup> Reg. 13, 135.

1430 am 11. September ericheint habmar ber jungere von Laber ale Burge fur bie Wolfsteiner. 182)

1430 war Habmar von Laber bischöflicher Hofrichter zu Regensburg in ber Streitsache ber Hertenberger und Rothshaft, um bie Beste Heilsberg, 183)

1431 am 24. Fetruar stellt Habmar von Laber ber jungere seinem Better Heinz bem Langen (von Abensberg, einer ber "3 groffen Hansen" in Bapern) einen Revers aus. 184)

1431 treffen wir auf bem Conzil zu Basel Habmar, Kaspar, Sebastian und Ulrich von Laber, welche auch in bem Achtsbriese bes Herzogs Lubwig von Ingolstadt genannt werben. 185)

1432 am 19. April verkauft Habmar von Laber ber jüngere ben Brübern Dietrich und Albrecht von Stauff alle Güter und Stücke im Markte Berathshausen, ben Hof zu Reuses, Hof und Güter zu Rechperk, Oberbork, Rusenreut, Ellenpühel, Harb, Selach und zu Burgstall Leutenberg (Lichenberg) und bas Halsgericht und ben Wilbbahn für die Herrschaft Ehrenfels. Siegler waren Habmar ber ältere und sein Sohn Ulrich. 186)

Habmar hatte somit turz vor seinem Tobe einen groffen Theil seiner Bositungen, die aus der Ehrenfelfischen Erbsischaft tamen, veräußert. Schon am

23. Mai 1431 wird feiner als gestorben gebacht. Bon feiner Gemahlin hinterließ er einige Töchter, beren Schidfal unbefannt ift.

1434 am 12. Februar geloben Wilhelm von Wolfftein bes eblen Habmar Herrn zu Laber, bes jung., Geschäftsherrn,

<sup>182)</sup> ib. 184.

<sup>183)</sup> Gemeiner 3, 17.

<sup>184)</sup> Regeft. 13, 195.

<sup>185)</sup> Gemeiner 3, 43.

<sup>186)</sup> Reg. 13, 233.

baß sie ber Wittwe Barbara 800 fl. in ber Stadt Regensburg gahlen wollen und seben zu Burgen Dietrich von Stauf 2c. 187)

#### Hadmar V. und fein Bruder Kaspar und habmar V. Sohne: Ulrich III. und Gebaftian.

1432 am 29. Janner williget Ulrich, herr zu Laber, auf Ansuchen bes Herzogs heinrich von Riederbayern ein, auf bessen Kosten und Zehrung die bemselben auferlegte Romsfahrt mit 2 Personen zu machen. Sein Bruder Sebastian war Zeuge 188)

Herzog Heinrich von Landshut hatte nämlich seinen Bet ter, ben Herzog Ludwig von Ingolstadt, übersallen und mit bewassneter Hand verwundet, und diese Frevelthat sollte nun gesühnt werden mit Stiftung von Messen und Wallsahrten. Ulrich von Laber mußte nach Nom, Emicho von Leiningen nach Achen, Wilhelm von Montsort nach Einstellen, Albrecht von Lindau zum hl. Blut. 189) Diese Wallsahrten dursten nur von Grafen verrichtet werden.

1432 am 23. Mai bekennen Habmar ber altere, Herr zu Laber, und Ulrich fein Sohn, baß fie ihres Brubers und Betters Habmar bes jungern fel. Testament, zu bessen Ausseichtern er Wilhelm von Wolfstein, Christoph von Parsberg und Gebhard Jubman erwählt hat, getreulich halten wollen. 190)

1433 am 17. Innner bezeugt Herr Ulrich zu Laber, daß Heinrich Graf von Montfort am Montag nach Allerheiltgen 1431 bie Reife nach Jerusalem angetreten und glüdlich vollbracht habe. 191)

Diseased Google

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup>) Reg. 13, 284.

<sup>188)</sup> Reg. 13. 288.

<sup>189)</sup> Lang, Bergog Lubwig ber Bart. 157, 158.

<sup>190)</sup> Reg. 13, 235.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup>) ib. 251.

1433 am 26. Febr. verpfanden Habmar und feine Sohne Ulrich und Sebastian bem Ritter Wilhelm von Wolfstein und Christoph von Pareberg, die Mitburgen um den Berkauf bes Schlosses Praytened gegen Heinrich von Gumppenberg "eben darum auch Geweren" für sie geworden, behus allenfallsiger Schabloshaltung ihren Untheil am Markte und Schlosse Laber. 192)

Habert von Cichftatt bahin ausgeglichen wurden, daß die Kaufer bem Ullich von Laber das Befingerichen wurden, bei Greiftigeiten, welche Streitigkeiten, und mußte der von Laber wegen abgängiger Güter und Renten 50 Pfd. vom Kaufschillig nachlassen. Auch Illerich erhob Streitigkeiten, welche auf Vermittlung des Bischofs Albert von Eichftätt bahin ausgeglichen wurden, daß die Käufer dem Ulrich von Laber 4 Jahre das Losungsrecht einzäumten und daß die zur Herrschaft gehörigen Aktiv-Lehen, welche Bürger oder Bauern tragen, den Gumppenbergern, die Lehen der Gelleute aber dem von Laber und seinen Ersben, die eigenen Leute ohne ohne Unterschied dem Schlosse von Preitenes bleiben sollen. 1983)

1433 am 24. Juli verschreiben Kaspar, Herr zu Laber und Elisabeth feine Gemahlin ihrem Schwager Jorg von Gunbelfingen bie Guter Leutenhausen und Höffen, gelegen, bei Dizzelbach im Landsberger Gerichte. 194)

1433 am 25. Sept. erfennt Leupold, Landgraf von Leuchtenberg, Hauptmann ber Gefellschaft bes Aingehurns, auf bes Kammerauers Klage, ber mit Wilhelm von Bolfftein fur Kaspar von Laber um 220 fl. ungarisch bem Juben zu

... 1 / 1 5 mm

2001 1,0- 11.

<sup>192)</sup> Regeft. 13, 252.

<sup>193)</sup> Sumppenberg, 122.

<sup>194)</sup> Regeft. 13, 264.

Regensburg Burge geworben, ju Recht, bag ber Bolffteiner ben Kammerauer gablen foll. 195)

Ulrich war auch Mitglied ber Gesellschaft bes Aingehurns. 1433 am 5. Oftober faß Habmar von Laber, bes Hocheftifts Regensburg Lebenmann, ju Regensburg im Gerichte. 196)

1434 am 6. Janner bekennen Habmar von Laber und seine Gemahlin Dria von Bern, baß sie Heinrich von Gumpspenberg, bem sie ihr Schloß Breitened mit bem Markle Praietenbrunn verkauft haben, bafür ganzlich bezahlt feien. 197)

In ber Zeit vom 6. Janner bis zum 11. Juni starb Sabmar V., und am Ende seiner Tage lernen wir auch seine zweite Gemahlin Oria kennen. Die Kinder erster Ehe was ren Ulrich Ill., Sebastian und Dorothea.

Lettete foll nach Hund ihrem Gemahl Konrad von Paps penheim ben Markt Breitenbrunn zugebracht haben. 198), was unrichtig ift.

#### Kaspar

#### unb

# Sebaftian und Mrich, feine Bettern.

1434 am 24. Februar quittirt Kaspar, Herr zu Laber, ben Herzog Ernst über 200 fl. rh. an ben seiner Gemahlin schuldigen 2000 fl. 199)

1434 am 11. Juni verkauften Wilhelm von Wolfstein Eriftian von Pareberg und Gebhard Judmann als Bormunber Hadmar VI. fel. Erben, bem Georg und Gabriel Tepel zu Nurnberg bas Dorf Remnathen. Mitstegler waren Sesbastian und Ulrich. 200)

<sup>195)</sup> ib. 269.

<sup>196)</sup> ib. 270.

<sup>197)</sup> ib. 279. 198) Hund, Stammb. 2, 260, 167.

<sup>199)</sup> Reg. 13, 285. Defele, 2, 301 a.

<sup>200)</sup> Reg. 13, 298.

1434 am 20. Oftober bittet Ulrich herr zu Laaber, zu Wolfsed feschaft, in einem zu Wolfsed ausgestellten Briefe ben herzog heinrich von Landshut, ihn um sein väterliches Erbe, Wilb und Schaben Ausrichtung zu thun, sonst mußte er, wie er eben könnte, sich selber Schaben erklagen und erwehren. 201)

1434 am 23. Oftober wurde Ulrich aufgeforbert vom Herzoge, alle seine erlittenen Beschäbigungen näher anzugerben, worauf Ulrich einen Rechtstag erhalten solle 202), und am 27. Oftober sandte Ulrich ein Berzeichnis aller setner Berkurzungen ein mit der Bitte um Bezahlung. 2023)

Am 29. Oftober wurde Ulrich auf St. Katharinentag vorgelaben und am

29. Novomber schlichtete Erasmus Preifinger ben Streit bahin, baß Herzog Heinrich bes von Laber gnäbiger herr sein und ihm, falls er nachweise, baß ber Sachsenhauser bie 10 Pfb. Gelbes zu Lehen von ihm empfangen habe; selbe wieder ausfolgen lassen, oder bafür eine Entschäbigung leisten und für die übrigen Ansprüche 80 fl. zahlen soll. 2014)

1435 am 7. Jänner verkaufen bie Vormunder ber Erben Habmar bes jungern fel. mit Willen ber Herren Kaspar, Sebastian und Ulrich bas Schloß Oberviehhausen sammt ber Messe, bie bazu gestiftet ist, ben Hosbau und Zugehör an Dietrich ben Reisacher. 205)

1435 fenben bie Herren von Laber bem Jubmann von Affeting Fehbebriefe zu wegen einer Erhtheilung. Balb barauf, am Sonntag vocem juc. wurde bie Sache vertragen,

<sup>201)</sup> i6. 317.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) ib. 318. <sup>203</sup>) ib. 36.

<sup>204)</sup> ib. 319-321.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>) ib. 325 326.

Berhandlungen bes bift. Bereins 23b. XXI.

und Sebastian herr zu Laber verschreibt sich, bag er von ber Fehbe abstehe und Recht bei Gericht nehmen wolle. 206)

Jubmann war Bormunber ber Erben Habmar VI. und Sebastian, ein tropiger Mann, war mit ber Theilung nicht zufrieben.

1435 am 1. Februar bewilligen Erkinger von Seinsheim und Albrecht Rothaft von Wernberg ihrem Schwager Johann von Abensberg, ber ihnen für bas Heirathgut ihrer Frauen bas Schloß Laber mit Zustimmung bes Eigenthümers, Kaspar von Laber, versette, bie Wiederlosung nach 3 Jahren. 207)

· Ulrich, ber herr von Laber und Bolfded, fonnte bie Beweise wegen bes obengenannten Sachsenhausers nicht beibringen, und so wurde

1435 am 26. April ber Bergog freigesprochen. 208)

1435 am 16. Juni bekennt Sebastian Herr zu Laber, baß er von bes ewigen Jahrtags wegen, gestistet von seinen Borfahren in bem Gotteshause zu Brufling, wozu sie ben Hof zu Graselfing geeignet hatten, mit bem Gotteshause vereint worben ist. Mitsiegler war Kaspar, Herr zu Laber. 209)

1435 am 30. Juni faufte ber Herzog Heinrich von Landshut die Herrichaft Laber. 210)

1436 am 2. Janner befennt zu Landshut Kaspar Herr zu Laber, baß Dietrich Staufer von Chrenfels und Ulrich Kamerauer bei Gelegenheit bes Berfaufs von Laber einen solchen Anschlag gemacht haben, baß ein Schaff Getreibe 1/2 Pfb. bl., ein Eimer Wein 32 bl., ein Tagw. Wiese 1/2 Pfb.

<sup>206)</sup> Gemeiner, 3, 68.

<sup>207)</sup> Reg. 13, 329.

Freiberg hift. Schr. 3, 138.

<sup>208)</sup> Regest. 13, 337.

<sup>200)</sup> ib. 343. 210) ib. 344.

bl., ein Rafe 1 bl., ein Fruhhuhn 3 bl., eine Bans 4 bl., 20 Gier 1 bl., 1 Herbsthuhn 4 Landoh. bl. gelten foelln,211)

und am 20. Februar quittirt Kaspar benherzog über Empfang des Kaufschillings für das Schloß Laber und verspricht, daß er dem Herzoge, sobald die Gewährschaft für das Schloß Laber ausgeht, alle darauf bezüglichen Briese ausliefern wolle. <sup>212</sup>) Ulrich und Rupprecht die Kamerauer und andere Ritter wurden beim Berkause als Bürgen gestellt, welche vom Herzoge Heinrich 1438 und 1439 über verschiedene Abgänge beklagt, endlich aber 1461 vom Herzog Ludwig loszgesprochen wurden. <sup>213</sup>)

J436 am 29. Febr. vertagt Herzog Johann an einem Hofgerichte die Forberung Ulrichs Herrn zu Laber, die diefer an Ritter Wilhelm von Wolfstein, Christoph von Parsperg und Gebhard Judmann um basjenige machte, was sie über die 1500 fl. für Breitened erhalten hatten, auf einen Rechtstag. 214)

1436 am 1. August ju Regensburg unterzeichnet Ulrich Serr ju Laber ben Beschluß ber Lanbichaft. 215)

1436 am 7. August gab es zu Lengenfelb einen anbern Rechtstag, auf bem Herzog Johann entschieb, bag bem Ulrich Herrn zu Laber bas Schloß Wolfsed zustehen, bieser aber ben Wilhelm von Wolfstein, Christoph von Parsberg und Jubmann im ruhigen Besitze bes Hammers von Schönhofen laffen solle. 216)

Ulrich hatte also bloß mehr ben Besit von Bolfded, einer kleinen Beste im Gerichte Regenstauf; Radpar hatte

<sup>211)</sup> ib. 363.

<sup>212)</sup> ib. 369.

<sup>213)</sup> Rrenners Landtageverh. 14, 353. Defele 1, 535 a, 2, 513 b.

<sup>214)</sup> Regest. 13, 370.

<sup>215)</sup> Gemeiner 3, 75.

<sup>216)</sup> Regest. 13, 381.

noch Gelber vom Berfaufe ber vaterlichen herrschaft und wielleicht einige Guter in Schwaben; Sebastian legte sich auf Räubereien, ba er ohne Besithtum mar.

1436 fing er einen Salzburger, Namens Leonhart Rott, nahm ihm 400 fl. ab und führte ihn lange gefangen umber. 217)

Endlich siel er Augsburger Soldnern in die Hände und mußte sich nach heißem Kampse ergeben. "Der von Laber ward hart wund, daß er starb in der Fänknuß und thaten es der von Augsburg Söldner. Darauf kamen die von Augsburg, da wurden sie bewacht und der von Laber ward ersetten, also todter abzuschlagen sein Haupt, aber die Knecht wurden der Häupter kürzer und darnach wurden zwen seiner Knecht gehenkt zu Nürnberg. 218)

Sebaftian ftarb am 24. November im Rerfer.

2437 am 10. Mai erschien Kaspar von Laber auf bem Landtag zu Straubing. 219)

1437. Am Gallustage verfauft Ulrich herr zu Laber bas Dorf Kemnathen an Lubwig Anhart. 220)

1439 ftarb Raspar von Laber.

1439 am Mittwoch nach Pauls Befehrung erließ ber Landrichter von Rurnberg einen Achtbrief über die von Heisbed und Laber wegen Landesfriedensbruch. 221)

1449 war Ulrich von Laber Theibinger in einem Streite ber Wolfsteiner. 222)

1450 erneuerten bie Herren von Abensberg mit benen pon Laber gemäß alten, loblichen Berfommens Freunbichaft,

<sup>217)</sup> Bunbe Stammb. 1, 261.

<sup>218)</sup> Bunbe Stammb. 1, 261.

<sup>219)</sup> Rrenner 2, 65.

<sup>220)</sup> Gumppenberg 122.

<sup>221)</sup> Gemeiner 3, 94.

<sup>222)</sup> Röhler, Bolfft. 16.

gleichen Selmens halber bie Bertrage ju wechselfeitiger Rachfolge, 223)

In Laber gab es wenig mehr "nachtufolgen" und 1485 beim Abgange ber Mbensberger maren bie bon gaber langfe - perborben und gestorben!

1454 und 1555 war Illrich von Laber Pfleger ju Take it is to the or Graisbach, 224)

1460 am 30. Mang rudte Bergog Lubwig von ganbehut gegen feinen Feind, ben Markgrafen Albrecht von Branbenburg ins Kelb. Bei ber Mufterung ju Ingolftabt ernannte er ju Sauptleuten Illrich von Laber, Sanns von Deggenfelb und Johann Holupp. 225)

1460 am 4. April ichrieben bie Sauptleute an ben Bis ichof von Cichftatt, ob er es mit bem Bergog ober mit bem Markgrafen halten wolle. 226,

21m 6. April 1460 erhielt ber Bifchof ben bergoglichen Abfagebrief und in 14 Bugen, beren britten Ulrich von Laber führte, ginge gegen Gichftatt; am 11. April murbe bie Stadt eingeschlossen und am Oftertage (13: April) mußte ber Bifchof fie übergeben. 227)

Im Kriege muß Illrich ju Gelb gekommen fenn, ba er 1461 am 20. Janner bie vaterliche Burg gurudfaufen fonnte. Der Herzog behielt fich Deffnungs- und Einstandsrecht vor. 228)

1461 im August stand Ulrich wieber beim Seere au Alltborf, wo ihm ber Bergog Schablosbriefe ausstellte. 229)

Earl Last Mr. of

<sup>223)</sup> Lang, baber. Graffc. 37. Freiberg, hift. Schriften 3, 139.

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup>) Mon. boic. 16, 530. Atab. t. Wiffenfc. 1813, 441.

<sup>225)</sup> Afab. b. Wiffenfch. 1842, 32.

<sup>226)</sup> ib. 34, 35,

<sup>227)</sup> ib.

<sup>228)</sup> Rrenner, Landtageverh. 14, 354.

<sup>229)</sup> Atab. d. Wissensch. 1842, 62.

Möglich ift, bag Ulrich als Hauptmann bie Schlacht bei Giengen mitschlug.

1463 erwarb Ulrich von Laber auch bie Herrschaft Breistened von Heinrich von Gumppenberg. 230)

Der herzog Lubwig bestätiget in biesem Jahre bie Freisbeiten bes Marktes Laber. 233)

Der Tob hielt Ulrich ab, ben Glanz seines Sauses, nachbem er bie Sauptbesitzungen an fich gebracht, wieber herzustellen.

1463 am 33. Oft. (Refrologium bes Rlofters Seligensthal) ftarb er. Bon feiner Gemahlin R. Grafin von Helfenstein hinterließ er feine Kinber.

1464 führten Hans Degenberger, Sebastian Pflug und Hans Rußberger "Behbe" gegen Ulriche Wittwe und beren Bruber (Konrab und Georg von Helfenstein hatten e. 1468 Riebenburg inne). 232)

Dorothea, Illrichs Schwester, verheirathet an Konrad von Pappenheim, (sie starb 1477) brachte ihrem Gemahl Breistened zu, bas er 1474 an die Wilbensteiner verkaufte.

#### Habmar VII.

Der einzige noch lebende Sprosse bes Geschlechts hatte längst den geistlichen Stand gewählt, wozu ihn vielleicht mehr die geringe Aussicht auf zeitliches Gut und väterliches Erbe, als angeborner geistlicher Sinn und Liebe zu den Wissenschaften geführt haben. Doch machte er seinem hohen Stande keine Unehre und bereits 1463 treffen wir ihn als Dombechant des Stiftes Salzburg.

<sup>230)</sup> Gumppenberg 131.

<sup>231)</sup> Bund, Stammbuch 1, 261.

<sup>232)</sup> Bund, Stammb. 1. 16.

Im genannten Jahre vergleicht sich ber Herzog Ludwig von Landshut mit Hadmar von Laber, Dombechant zu Salzburg, Herrn Konrad von Pappenheim und seiner Frau Dorothea, als des verstorbenen Ulrichs Schwager und Bruder um ihre Forderungen. Dem Dombechant überläßt der Herzog auf Lebenszeit gemäß Urfunde vom 23. Oft. 1463 (schon an Ulrichs Todestag?) das Schloß und den Markt Laber psiegsweise. 233)

habmar ftarb am 30. Juli 1475 und liegt im Rreuggange bes Domes zu Salzburg begraben. 234)

Die Grabschrift auf seinem Grabsteine lautet: Ao. 1475. die St. Abdon. et Sennen.

obiit

D. Hadmarus de Laber,
Decanus ecclesiae Salisburgensis,
ultimus huius familiae.

R. J. P.

<sup>233)</sup> Rrenner 14, 354.

<sup>234)</sup> Duelli Necrol. S. Hyppolitense. Abel. Gefc. 109.

# Stammtafel.

```
Mernberr
           min dut 1.7741118.
              (1074. 1106. 1118.)
                 Ulrich 1.
                              Wernberr II.
                             1136-1160.
                 1160.
                       Wernherr Ill.
           Rubger.
                                       Albrecht.
                      1174-1194 c.
                                         1184.
             1184.
                       Wernber IV.
            Laber.
                       1209-1234
                                        Breitened.
                                        Wernher V.
           Satmar 1.
          1247-1281.
                                        1247-1289.
           Gem. R
                                    3. Aunigund v. n.
    Babmar II. 1289-1337.
                                                 Runigund
                                Wernber VI.
  3. 1. Runigund v. Abensberg.
                                              3. Ulriche v.
                                1285-1310.
  G. 2. Mgnes v. Abensberg.
                                                  Ctein.
                                 (J. N. v.
  3. Elebet v. Bainingen.
                                  Haibau.
                                21lbert 1.
                                                Friebrich.
  Sabmar III.
                  Ulrich 11.
 1317-1349.
                 1317-1374.
                                 Domherr gu
                                                1347.
                               Eichstätt 1318.
 G. Elebeth R.
                 G. Urfula N.
  Habmar IV.
                  Elebeth.
                               Sans
                                      Albrecht 11.
                                                     Franz
                                                     1383.
 1364-1410
                               1383.
                                         1367.
3. Elebeth von
 Gumppenberg.
                               Habmar VI.
                                                Barbara
  Habmar V.
                  Raspar
                               1410 + 1432
1410 + 1434.
                1410 † 1439.
                                             3. Schweiffer
B. Balb, Schent G. Elebeth von G. Barbara
                                             v. Gunbelfing.
v. Erbach; 2. 3.
                  Schmichen.
                               Grafin aus
 Dria v. Bern
                                 Ungarn.
Ulrich III. (IV.)
                Gebaftian
                          Sabmar VII. Dorothe
                                                 Töchter?
1425 + 1463 + 24. Nov. Dombechant zu G. Kon-
23. Ott. G. N.
                 1436.
                         Salzbg. 1434. rab von
Gf. Belfenftein,
                         † 30. Juli
                                       Bappen=
                             1475.
                                        beim.
```

Beerbaffe beim !!



V.

# Original-Beitrage

zur

# Geschichte Regensburgs

von

dem vormaligen Oberlientenant und Bereins-Sekretar
3. F. Schnegraf.

L,

# Das Wirthshaus zur fleinernen Brude.

Als nach elf Jahren die steinerne Brude endlich (1146) bem Welthandel eröffnet wurde, da sah man, wie eine alte Chronif bezeugt, ein tägliches Kahren und Reiten aus allen Ländern jenseits der Donau über die Brude und ein Juströmen von fremden Gästen zur Stadt, so daß die Gasts und Wirthshäuser sie nicht mehr beherbergen konnten. Da faßte ein Bürger, er hieß Jorg der Käpfelberger, vielleicht mehr zur Berherlichung dieses Wunderwerkes, als aus Gewinnsucht, sich den Muth, dei seiner städtischen Obrigkeit um die Concession einer Wirthsgerechtigkeit mit dem Schilde: "Wirthss haus zur steinernen Brude" nachzusuchen, welche ihm auch

4

Digital of Google

ohne weiters ertheilt wurde. Im Jahre 1492 schrieb er sich schon "Wirth zur fteinernen Brude."\*)

Von Stund an strömten Hoch und Niedrig, Arm und Reich theils der Neuheit wegen, theils aus Neugierde dem neuen Wirthshause zu, und in Balbe wurde unser Kapfelsberger ein reicher Mann.

Frage: Wo mag wohl biefes Wirthshaus geftanben fein? Jebenfalls unweit ber fteinernen Brude.

#### 2

#### Der Schimmel von Bopfingen.

Den 28. Juni 1520 schiefte ber Magistrat zu Bopfingen ein weiß Schimmelpferb von Lorenz Krell, ber bort mit bem Schwert gerichtet worben, zum neuen Stift ber Mutter Gottes (nämlich zur schönen Maria), bas auf bie zerftörte Jubenspnagoge gebaut wurde, nach Regensburg. \*\*)

Diesen Schimmel hatte nämlich ein Wallsahrer ber schönen Maria als ein Opfer bestimmt; jedoch er fiel auf seiner Hieherreise bem Strassenräuber Krell in die Hände, und wurde ausgeplündert. Wunderbarer Weise gerieth der Räuber und Pferdebieb balb barnach selbst in die Hände ber strassenden Gerechtigkeit, als er eben zu Bopfingen in Sicherheit zu sein glaubte. Beim peinlichen Berhor gestand er seinen Pferdbiebstahl reumuthig, und ber christliche Magistrat beeilte sich, das ber schönen Maria als Opfer bestimmte Schimmelpferd ben Kirchenpstegern nach Regensburg abzuliefern.

Damals ichon wurden fo viele Pferbe und andere Thiere gur schönen Maria in Regensburg geopfert, bag bie Kirchen-

\*\*) S. Acta historica im ftabtifchen alten Archive.

<sup>\*)</sup> Sieh bas Bürgerbuch ber Stadt Regensburg v. 3. 1486 —1500 (Ex Arch. Civitatis). Die Käpfelberger waren hier längst eingebürgert. Im Jahre 1400 begegnet mir schon ein Thoman ber Kapfelberger als hiefiger Bürger. (S. v. Langs Regesta bav. XII, 65.)

propfte bemuffiget waren, ein eigenes haus (ber Chronift Gemeiner nennt es bas Steiger'iche) zu miethen, um bas Bieh und bie übrigen geopferten Gegenftanbe unterzubringen.

2.

## Sans Behaim bon Rurnberg.

Hans Behaim ber altere, Werkmeister von Rurnberg, besagt ein Brieflein sine dato an ben Magistrat zu Regens, bewag, bebankt sich wegen ber von biesem als Ehrung erhaltenen silbernen und vergolbeten Schale, die inwendig mit den Regensburger Schüsseln geziert war. Er erhielt sie für ben schönen Bauplan, ben er im Auftrage bes Magistrats für die zu erbauende Kirche zur schönen Maria (1521—1522) überzreicht und bessen Prospekt der kunstreiche Maler Michael Often stor fer von hier als Copie hinterlassen hat. (Städtissches Archiv.)

4.

#### Das St. Ratharinen: Gemalbe auf ber fleinernen Brude.

Die Acta historica im Stadtarchiv erwähnen eines Abtes mit bem Titel: "Handlung mit bem Dombechant wegen bes Gemäl St. Catharinen Historien vff ber fleinernen Brud 1575."

Da biefer Aft nicht mehr vorgefunden werden kann, um baraus Aufflärung zu schöpfen, ber neueste Regensburger Sisteriograph Gumpelzhaimer auch hievon nichts melbet, so wird es mir erlaubt seyn, meine Bermuthung dahin zu außern, daß es mit diesem Gemälde die nämliche Beschaffenheit gehabt haben werde, wie mit jenem alten steinernen Cruzifix auf dem mittleren Gatter der steinernen Brüde, welches der protestantische Stadtrath aus Besorgniß, daß die Katholiken damit Idolatrie begehen möchten, im Jahre 1694 entsernen ließ. (Sich das Weitere im 3ten Theil der Gumpelzhaimer'schen Chronif S. 1433.)

Während biefes Cruzifix nach einem alten Abrife ber steinernen Brücke in Wenings Topographia Bayariae etwa auf bem siebenten Joche von Regensburg aus gestanden ist, wird wohl das Gemälbe mit der Legende der hl. Katharina unweit des letten oder vorletten Joches der Brücke gegen Stadtambof zu, von wo man zum Katharinenspital hinabgeht, ausgestiellt gewesen sewn.

Merkwürdig ist es, daß man in bem vor bem Jahre 1644 angefertigten Abrife von der Brücke außer dem Kapellichen mit dem Eruzistx auch noch auf dem britten Joche von Regensburg aus den Lehrbuben mit dem Zettel: "Schuck wie heiß" und auf dem 4ten und 5ten Joche ähnliche Kapellichen oder Häuschen erblickt, von denen in keiner Chronik eine Erwähnung geschieht.

5.

#### Das Schottenpriorat Beih St. Peter.

Leiber hat man im Jahre 1552 wegen Kriegsgefahr bas in ber süblichen Vorstabt gelegene Klösterchen zu Weih Sct. Peter (ad consecratum St. Petrum)mit ber Kirche und einer kleinen Kapelle bemolirt, ohne baß man hievon eine Zeiche nung genommen, ober eine Beschreibung ihrer Bauart hinterlassen hätte. Besonders bedauert man den Ruin einer Kapelle (Rotunda), worin ein steinernes Grab gemauert war, welches ein Muster bes heitigen Grabes zu Zerusalem nach seiner Länge und Breite gewesen sehn soll, um so mehr, als man ällgemein dasur hält, daß die Erdauung dieses Klösterchens in die Epoche fällt, während welcher die Carolinger in Bayern und in Regensburg regierten.

Gludlicher Beise fand ich ein Inventarium von 1504 und ein anderes von 1520, wodurch man jest wenigstens in ben Stand gesett ift, eine Beschreibung bes zerftörten Klossterchens und zwar von innen zu liesern. Diesem zusolge saste basselbe: "1) eine grosse Stube, 2) eine Schlaffammer

und 3) ein Wohnstübel bes Priors, 4) stubella capellam versus orientem, 5) ein Gaste ober Pamen Chammer, 6) bie Schreiberkammer, 7) Coquina mit ber Köchinkammer, 8) Safristei und 9) Keller. Im Keller fand sich bamals vor: 2 Lagl weiß bayer. Wein 11 Eimer, 1 Lagel rotwein 3 Eimer, 1 Gott Wermetwein und 6 Eimer Piers.

Frage: Sollte benn bas hiefige Schottenkloster zu St. Jafob gar feine Abbilbung von bem Weih Set. Mösterlein besitzen?

#### 6.

### Der Brand ber Stiftstirche des Mittelmunfters St. Paul.

Es ist boch sonberbar, bag weber eine gebruckte, noch irgend eine geschriebene Sauschronik, ja nicht einmal bas Maufoleum von St. Emmeram von biesem nicht unbedeutenden Brande eine Erwähnung macht; nur allein bas Chorstift St. Johann'sche Protokoll vom Jahre 1530—1548 besrührt ihn auf folgende Weise:

## "S. Paulus.

Item, nachdem bie Kirchen St. Paul hie zu Regenfpurg burch eingelegtes Feuer am Samstag zu Rachts bes britten Sonntags Adventus Domini bes (15.) 46sten Jares abgebrennt ist worden; nachfolgends hat die Prälatin (Ottilia von Ligau) unser Chorstist St. Johann schriftlich ersucht und ganz fleißig gebetten, daß wir ihnen (benen Chorstrauen) in ihrer solch grossen Roth mit unser gutwilligen Hulf beispringen möchten. Dieweil das Gebäu der Kirchen inner Dach gebracht und anders nichts dann Inwendig auszuglasen und mit der Kirchenzier zu versehen ist, hat ein Capitel auf ihr bittlich Begehren und aus sonderlichen Mitleiben die zwölf Stühl oben in dem Frauen der von newen machen lassen, und für dieselbigen dem Schreiner entricht und bezahlt XII. Gulden Reinisch und XV. bl. Trintgeld.

Aft. 3. April 1548."

Bermuthlich haben auch bie übrigen Stifter und Rlofter Ramhaftes gur Beschleunigung bes Baues beigesteuert.

#### 7.

#### Saus und Rapelle ju Sanct Genewein.

In einem auf Pergament geschriebenen Burger-Register ber Stadt vom Ende bes XIV. Jahrhunderts wird ein Haus zu Sand Genewein aufgeführt; Ruger presbyter bewohnte es.

Bermuthlich ift Genewein so viel als Genevieva, b. i. Genovefa, die Patronin ber Stadt Paris, mo sie im Jahre 499 gestorben und begraben liegt.

Da bieser unweit ber alten Kapelle gelegenen Hauslapelle, beren Regensburg nach ber Sage so viele hatte als Tage im Jahr sind, später nicht mehr erwähnt wird, so ist glaublich, baß sie seit bem Branbe, wovon im Register bie Rebe ift,\*) nicht mehr ausgebaut wurde.

#### 8.

## Die Seibenfpinnerinn.

Neber bie Frage, was für eine Heilige bie Seibenspinnerinn, beren in Regensburger Urfunden so oft erwähnt wird,\*\*) gewesen sei, und an welchem Tage ihr Fest gefeiert wurde, geben weber Rabe, Bilgram und Haltauer in ihren Calendarien medii aevi, noch Zeiller in seinem Anzeiger aller Sei-

\*) Darin werben 3 Saufer ermähnt, bie furze Zeit zuvor eingealchert wurden.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Seite 277 bes 2ten Banbes ber Gemeiner'schen Chronik von Regensburg auf bas Jahr 1391, bann Seite 400 bes 3ten Banbes auf bas Jahr 1465, wo vorkommt, baß die Rathhauskapelle am Tage der Seibenspinnerinn eingeweiht wurde, endlich in den Gemeinerichen (ungedruckten) Regesten auf das Jahr 1504, wo gemelbet wird, baß man am Seidenspinnerinn-Tag von Regensburg aus nach (Kloster) Prüsenning mit dem Kreuz zu gehen pflegt.

gen Aufschluffe, was die Bermuthung bestärft, baß biefe Heilige, außer in ber Regensburger Diocese, in ben anderen Teutschlands gar nicht bekannt gewesen ift.

Gemeiner vermuthet, baß ber Weihetag ber Ahftrche im Rathhaus im Monat Mai, vielleicht am "Sophientag" gesfeiert worden ist; dagegen glaubt Schmeller in seinem bayer. Wörterbuch (III., 200), aus Gründen ihn nach Philippi und Jakobi ebenfalls im Mai versetzen zu muffen. Allerdings ist richtig, daß das Fest der Seidenspinnerinn in den Monat Mai fällt, weil man in diesem Monat gewöhnlich mit dem Kreuz um die Stadt gegangen ist und noch geht; aber welche von den Heiligen, die im Kalender im Monat Mai angesetzt sind, darf darunter verstanden werden? von welcher darin genannten vier Heiligen: Sophia, Helena, Johanna und Beda Magdalena wird in ihren Legenden gesagt, daß sie eine Seidenspinnerinn gewesen?

Befanntlich fteht auf einer Anhohe bei Bien ein fteinernes Denkmal, die Spinnerinn unterm Kreuze genannt.

Gutta von Rauhened biente als Bofe bei ber Kaiserinn Richenza, ber Gemahlin Lothard II., und verlobte sich nach ihrer Fraun Tob, auf ber Berghöhe nahe an ber Wienna zu Ehren bes bittern Leibens Christi ein prächtiges Denfmal zu errichten. Inbem Gutta bie Aussicht über bie walschen Steinhauer führte, spann sie und bas mahrte zwei Sommer.

#### 9

# Des berühmten Predigers und Minoriten Berthold Lech Schwester Glisabeth.

Bon bem Bertholb, einem Sohne bes Rathsgeschlechters Lecho von Regensburg, ift es allbefannt, baß er oft von Bergen und von Bäumen vor mehr als hunderttausend Juhörgen predigte, und baß sein Eiser für die Ehre Gottes feine Gränzen hatte. Lon ihm begeistert, zog er nämlich nicht nur ganz Bapern, sondern auch die Schweiz, Desterreich, Ungarn,

Mahren, Bohmen, Sachsen und Schwaben burch. Er warb schon bei Lebzeiten wie ein Heiliger verehrt; kein Wunder bemnach, daß noch gröffere Berehrung ihm nach seinem Tode gezollt wurde. Er starb den 13. Dezbr. 1272. Sein noch bis zur Aushebung des Minoritenklosters im höchsten Ansehen gestandenes Grab besuchten nicht nur die Regensburger häusig, wie das Grab eines Heiligen, sondern auch in Prosessischen die Böhmen und Ungarn.\*)

Leiber wurden seine und seiner Schwester Elisabeth Grabbenkmaler zur Zeit ber Sakularisation bes Klosters mit ben übrigen Grabsteinen plus licitando verkauft.

Seine Schwester soll nicht minder wie ihr Bruber Berstholb im Rufe ber größten Frommigkeit gestanden senn und beschalb neben ihm in ber Kapelle bes heil. Onuphrius ihre Grabstätte gesunden haben.

Alle Chroniften liegen fie im lebigen Stanbe geftorben fenn; allein biefe Angabe beruht auf einem Jrrthum, fie mar vielmehr an einen angesehenen Mann, Merflinus Garo, verehelicht, wie bieß bie Inschrift bes ebenfalls in ber Minotenfirche ehemals befindlichen, leiber aber auch wieber verfauften Grabfteines mit folgenben Worten befagt : "Ao. dom 1291 V. Idus Octobris o. (obiit) Merchlinus Saxo - fuit maritus sororis d.(omini) F.(ratris) Berthtoldi." Beis ber Sohn Ulrich ftarb 1282, wie bieg ein ehebem in ber Mioritenkirche gelegener Grabftein mit ber Inschrift bezeugt: "Anno dm. 1282 o. Vlricus (Filius) Merchelini Saxonis." Balb nach bem Tobe ihres Gemahls verschied auch Bertholds Schwester laut folgenber Grabstein-Inschrift: "Anno 1292 o. Elisabeth Sächsin. Soror d. F. Bertoldi." - also ja nicht Lechfin, wie Paricius, Gemeiner, Bumpelghaimer und m. a. Regensburgifche Chroniften fcrieben.

Die Reliquien bieses fel. Prebigers find in Gold gesaft und in einem Kästchen eingeschlossen im Schatzemölbe bes Domes noch ausbewahrt.

Die eblen Saren waren schon sehr fruhzeitig eingeburgert. Ich finde aufs Jahr 1252 einen Marquard Saro ale Burgergeschlechter und als Zeuge in einer Kaufsangelegenheit der edlen Herren Otto und Albert, Ritter, genannt von Straubing. (Siehe die im 8. Band der Berhol. des hift. B. v. Regensb. S. 131 abgebruckte Urfunde.)

#### 10.

... - ... 12

Das Gelb- und Steuereinfordern ift ein hartes und fogar gefährliches Amt.

Ja wohl, nicht nur in jetiger, fondern auch schon in früherer Zeit klagten die Manner, welche von Amtswegen Steuer und Gerichtstaren einheifchen mußten, über Insolenzien und Lebensgefährlichkeiten, die fie in Aussuhrung ihres Amtes zu befahren hatten.

Ein Beispiel aus bem Jahre 1548 moge bem Jahre 1848, in welchem man gar die Steuerverweigerung faftisch becretirt hatte, zur Seite stehen.

"Burfichtige, Erfame vnb weise gnedige Herren! (2002)

Rachbem ich nun im britten Jar Ewer gnaben Diner im fritgericht bin, vnd aber bei bem fold, so ich von Ewen Gnaben hab, nit mit außkommen kann, sonnber allain barben einpieß, was ich hab, auß ben Brsachen, bas mir nyemant Richts gibt, sonbern lieber mich ain veglicher, wo ich sain gut war, bafür schlieg, so ich ainfordere. Deweil aber ewer gnad, wol verstand, bas diser Dinst ainem knecht vil gesarlichait auf Im tregt, So bitt ich ewe gnad mit aller vnnbertenigkait, mir so gned sein vnd solchen lon pessen, damit ich bester stattlicher außwarten kund, wann an bas ond sunst tund ich vnd west bem nit außzuwarten, noch vorzusenn. Ewer Gnaden wellen sich gnediglich hiering gegen mir erzaigen, vnd bewaisen, Das will sich mit aller windertenigkait Berhandlungen bes hist. Bereins Bb. XXI.

Digital by Google

und main getrewen Dienften alltzeit befliffen fein zu verbienen. Bitt bierauf genebige Antwort.

E. F. W.

Bunberteniger Jorg premiler."

#### 11.

# Die vier gefronten Marthrer, die Patronen ber Steinmeten.

Schon ofter wurde ich von Architeften und Steinmegen gefragt, ob man benn biefe vier Marthrer nicht mit Ramen finden tonne, und ba auch Br. Friedrich Selbmann in feis nem ju Marau im Jahre 1819 gebruckten Berfe: Ueber bie brei alteften geschichtlichen Denkmale ber teutschen Freimaurer-Bruberschaft zc. fcreibt, bag es in ber Orbnung ber Steinmes ben gu Strafburg beißt: "Die Ramen ber beil. vier Befronten find burchaus unbefannt, felbft in ben Actis Sanctorum heißen fie blog: quatuor coronati palma martyrum," fo gab ich mir alle Dube, nach ben Ramen berfelben au fore fcen, und ich glaube fie wirklich gefunden zu haben, wenn anbere Martin Beiller, ber fie im Werfe bee Basilius M. und Simeons Metaphrast. enthedt ju haben vorgibt, Blauben geschenft werben barf. Gie beißen: Severus, Severianus, Carpophorus und Victorinus, und wurden um bas Sahr 300 nach Chrifti Geburt mit bleiernen Rolben ju tobt geschlagen. Ihr Fest fällt jährlich auf ben 8. November.\*)

(Siehe M. Zeilers hiftor. Anzeiger vieler Seiligen. 8ffr. 1658, Seite 399.)

<sup>\*)</sup> Unsere alten Steinmeten zu Regensburg ließen alle Jahre an bem genannten Festage (vermuthlich in St. Cassian, wie noch jett) ein Seelamt halten und gingen zum Opfer. (Siehe meine Dombaugeschichte von Regensburg bei bem Jahr 1459, Th. I., Seite 210.)

## Much etwas über bie alten Stadtarite.

Da ber Regensburger Chronist Gemeiner schreibt, baß hierorts schon früher Apothefen bestanden, als in Paris, London und Berlin, so barf auch angenommen werden, daß deßgleichen eben so früh, wo nicht schon früher Arzte da waren. Zuerst wird einer Apothese und eines Arztes Meisters Cunrad von Ascania auf das Jahr 1326 erwähnt\*), im Jahre 1351 eines Meisters Heinrich des Wundarztes, \*\*) 1360 eines Matthias des Wundenschauers, ja 1383 sogar einer Elsbeth der Arztin. Ich sahre jest sort, nur solche Aerzte hier vorzuführen, die Gemeiner in seiner Regensburger Ehronist nicht berührt hat. So sieht im Mertzettel der Stadt Regensburg Fol. 3b auf das Jahr 1470:

Arzt. Item maister Conrad, ber vor (b. i. zuwor schon) auch hie ist gewesen, weilent schulm a ister ze Cham, ist aufgenommen auf 3 jar, vnb gibt (man) jnt lxx Gulben solbs." (Eine groffe Ehre für meine Vaterstadt Cham, baß ein bore tiger Schulmeister so hochgelehrt war, um in ber berühmten Reichsstadt Regensburg als Stadtarzt ausgenommen werben zu können!)

In bemfelben Merkzettel kommt aufs Jahr 1474 folgende frappante Rotiz vor: "Item bem clainen Arczt, ber wälisch und nit beutsch kann, bem ist glagt, baz er nit mer practizire an (ohne) Brlaub Hrn. Camrer ober bez Rats;

<sup>\*)</sup> Siehe die Emmeramische Kloster-Rechnung von 1325-1326 in Westenrieders Beiträgen zur historie und Geographie Band IX. S. 247. Gemeiner konnte die älteste Upothete nur auf das Jahr 1357 documentiren; übrigens führt er schon 1300 einen heinrich, Apotheter, auf and 1312 einen Sinton, Apotheter.

<sup>\*\*)</sup> Er wohnte an bem Baderhause "ba (zu) Westen bei ber Sull", vielleicht nahe bent gegenwärtigen Sause bes Drn. Dr. Bioringer, A. 50.

allein Hrn. Hansen Framnberg\*) vnb Liftirchen schultheiß, vnd ob Im furan mer person erlaubt wurden, so soll er all Recept hie aws ber Stattappen den nemmen und sunft nuemann nicht Raten noch eingeben; und yet Fraunderg und Liftirchen Ift Im sein Begern nachgeben unz auf Oftern; also er berff nit vrlaub pitten auf die pratick. Aber waz er gibt ober die benant zweien, soll er In der Appentecken hie nemmen."

Und aufs Jahr 1475 wird von einem Inglstätter Doftor\*\*), bessen Name leiber im Merkzettel verschwiegen wird,
Nachstehendes angeführt: "Dem unglert beutschen Arczt von
Inglstatt hie wurd von Rats wegen g'sagt, Er sull mit seiner Erzney andern endten erzen, hie sei er meinen Herrn
nit füglich, wann sie sind mit Erzney und zweien Dottoren hie versehen. Aber von Bete wegen Ist Im gunt von
Emmerami veh vncz 1477 zu erczen."

Beim Eingang in ben Kreuzgang bes hiefigen Minoristenklofters liegt ein Grabstein, beffen Umschrift nach Zirngible hanbschriftlichem Berzeichnise ber Grabbenkmaler in ben hiefigen Kirchen lautet:

Anno dom. 1465 am Suntag vor Biti ftarb Frau Elspet von Stain Meister Hansen Stadtarzt und Doktor zu Regensburg Hausfrau ber Gott genäbig sei. Unten befindet sich bas Stein'siche Wappen. Innerhalb bes Randes steht ferner:

anno domini 1481 ben 18. May o. dominus Joannes Griech Doctor in Medicina; und barunter und obershalb bes Stein'schen Bappens steht bas feine.

Es burfte wohl fein Zweifel bestehen, baß bie Elisabeth von Stein bie Gemahlin bes Joh. Griech gewesen, indem wohl schwerlich ein anderer so kurz nach dem Tobe ber Frau ben

<sup>\*)</sup> Er war Stadthauptmann und Sausbestiger und wohnte unweit ber Augustiner Apothele.

<sup>\*\*)</sup> Benige Jahre zuvor (1472) wurde bie Universität gestiftet.

Stein für sich benütt haben wurde, wosur auch spricht, baß, obwohl bie Frau schon 1465 gestorben, boch ihr Wappen ganz unten steht, also von vornherein Raum für Name und Wappen bes Mannes gelassen wurde, benn eine Absschleifung für bieselben ist oberhalb nicht zu bemerken.

Die Stein find eine oberschmabische Abelssamilie, und in ihrer heimath findet fich noch haufig ber Gebrauch, bag Frauen bei amtlichen Sandlungen ihren Mabchennamen gebrauchen.

Auch geschieht eines Maister Ferwer Augenarcztes auf bas Jahr 1450 Erwähnung.

Geit hier angeführt zu werben; er hieß Joh. Evang. Bellapascua und liegt im Borhofe zur alten Kapelle begraben. Seine Grabschrift lautet:

Ossa teris Lector
Joannis Evang. Bellapascua
Veneti

medici celeberrimi Edecumatae in variis eruditionis magnaeque experientiae,

qui

peragratis plurimis
Europae regionibus
vltimis quinque lustris
Ratisbonae fixus,
in casibus difficillimis
Methodo sanavit facili:
Pauperibus opem tulit
medicum et pecuniariam,
Nonagenarius

mentis rite munitus
electa hac sepultura
ad superos migravit
die XXVIII Julii 1778.

#### Die Semauer Mufitanten.

Darüber, was es für eine Beschaffenheit mit ben hemauer Musikanten, bie in ben Regensburger Archive-Aften
öfter vorkommen\*), gehabt habe, sindet man keinen andern
Bescheib, als daß dieselben vor allen fremben Musikanten,
selbst vor ben einheimischen in Regensburg bevorzugt wurben.\*\*) Demnach muß angenommen werden, daß hemau
ehebem ausgezeichnete Musiker, vermuthlich in blasenden Instrumenten besaß, so daß der Dom und die übrigen reicheren
Stiftskirchen ihren Chor nur mit jenen Musikern besett hatten.

So lange die katholische Religion hier die allein herrschende gewesen war, sindet man sie als Hemauer Musikanten bei dem Dome angestellt; hingegen als Regensdurg sich im Jahr 1542 zu Luthers Lehre bekannte, wurden sie nur in den protestantischen Hauptkirchen verwendet, aus dem Grunde, weil die Bewohner Hemaus, wo nicht früher, doch ganz gewiß in demselben Jahr, wie Regensdurg, sich der neuen Lehre zugewandt hatten. Als jedoch Hemau 1615 wieder zur alten Kirche zurücksehrte, vielmehr zurücksehren mußte, nahm das Domstift auch die dortigen katholisch gewordenen Musikanten wieder in seine Dienste.\*\*\*

Boher mag mohl ber Ruf bicfer Musiter ruhren?

\*\*) Zum Beweise bessen lege ich im Anhange bie beshalb von ber fürstl. Primatischen Landesbirektion erlassene Berord-

nung vom 28. August 1805 bei.

<sup>\*)</sup> Sieh im alten Archiv: "Politica: acta ber Höffischen (b. i. Stadtamhöfler) und fremder Spielleute Aufnahme in hiefiger Stadt; item hemaner Spielleute betr."

<sup>\*\*\*)</sup> So finde ich vor dem Jahre 1760 einen Johann Georg Pabl, hochstell. Domtrompeter, der ein Hemauer war und eine Kupferschmiedstochter A. M. Luzarin von dort heirasthen wollte. (Bischöfl. Archiv.) Bielleicht find die in Pasricio auf Seite 102 seiner 1753 im Druck erschienenen allerneuesten Nachrichten aufgeführten 3 hof, und Domsstiftes Trompeter gleichfalls hemauer Musikanten.

36 werbe nicht viel irre geben, wenn ich behaupte, baß bas Rlofter Brufening, bas in hemau balb nach feiner Begrunbung (1138) eine Probftei errichtet hatte, ben Sauptgrund bagu gelegt habe. Dort lebte ein Brobst mit mehreren Religiofen, welche fich in bie Fuhrung ber weitläufigen De fonomie und in bie Seelforge ber großen Pfarrei theilten. Befannt ift es, bag in ben Benebiftinerfloftern bie Chormufit jum Glang ber Gottesbienfte auf bas Bochfte fultivirt murbe. Ebenso wird wohl auch bie Rirchenmufit in Semau auf einer hoben Stufe gestanden fenn. Der Brobst hat vermuthlich junge Rnaben von bort in ben blafenben Inftrumenten ic. burch Runftler aus Prufening unterrichten laffen, und endlich unterrichtete ber Stadtthurmer feine Cohne und jeben, ber Luft und Liebe zeigte, in jeber Art von Inftrumenten fo funftfertig. bag man in Regensburg nur von borther Stabtmufiter beftellte. Go begegnet mir jum Lettenmale ben 5. April 1808 ein Gesuch bes Frang Schon um Aufnahme als Chorabfiant ober als hemauer Mufifant, und wirklich murbe beffen Unftellung als folder in ben protestantischen Rirchen ben 11. April genehmigt. Auch ber Chemann ber Theres Knott mar ein hemauer Musitant, und als er ftarb, bat bie Wittme ben Magiftrat um eine Unterftutung. Bur Beit ift biefe alte Observang erloschen, so bag wenige Bewohner Regensburgs von ihr mehr Renntnig befigen.

Copia.

# Bon R. Q. Directorii wegen.

Welche Berordnung in Betreff ber Stadt und hemauer-Musikanten an die f. Polizephirektion erlassen worden, hat Magistratus aus der Inlage zu ersehen. Derselbe hat von dieser Berordnung, insoweit dieselbe auf die Kirchenmusik in den evangelischen Kirchen Bezug hat, dem Consistorio A. G. und ben Kammeren Berordneten Communication ju maschen, Regensburg ben 28. Aug. 1805.

R. &. Dirftorium.

. v. Sternberg.

Bartlaub, Gefretar.

Ben R. L. Directorit wegen ift auf bas eingereichte unterthifte Bitten und Anlangen bes Musici Knott u. Conf. um Schut ben ihren hergebrachten ausschließlichen Gerechtsarmen, die Hochzeiten in ben öffentlichen Wirthshäusern in und por her Stadt bedienen zu burfen, resolvirt worden:

baß es gwar in alle Wege ben ber frühern Refolution d. 7. Rov. 1803 fein Bewenden habe, vermoge melder auffer ben zwen alten Stabtmufifanten, Schmib und hofmann, welche ihre Bestallung lebenslänglich behalten, feine neuen Stadtmufici aufgenommen und vom Staat befolbet werben follen. Undurch ift jedoch ber fogenannten Semauer Compagnie, bie nunmehr mit vorbesagten beiben noch übrigen Stabtmus ficte an bie Stelle ber erften Compagnie einruden, ibr in ber vormale reichsftabt. Sochzeitorbnung begrunbetes Recht, vor anbern fremben Dufifern ben ben öffentlichen Sochzeiten in Baft- und Wirthshäufern in und vor ber Stadt gebraucht gu werben, nicht genommen noch aufgehoben worden, zumal ba fie nebst ihren orbentlichen Abgaben auch bie Incumbeng bas ben, in ben Evangel. Rirchen, lebigl, gegen Empfang bes geringen beerifchen Legats, ohne alle weitere Befolbung bie Rirchenmufifen au beforgen.

Die R. Polizendirektion hat baher besagte hemauer Musiker mit und neben ben 2 alten Stadtmusicis bei bem aus schließlichen Necht, die Hochzeiten ber Burger und Beisiger in beit öffentlichen Wirthes und Gasthäufern in und vor ber Stadt zu bedienen, zu schüpen, zugleich aber auch gegen alle Albernehmung ber Brautleute Vorsehung zu treffen, und für gute Bedienung, sowie nach bereinstigem Abgang eines ober

bes andern ber gegenwärtigen Musiker für die Aufnahme geschickter Leute zu sorgen.

Im übrigen ist in andern Källen ben Ballen, zu Privats Divertissements und zu ben Sonn und Fevertags Tänzen in ben Wirthshäusern niemand an biese sogenannte Hemauser Compagnie gebunden, welches ben Supplifanten und ben Wirthen in und vor ber Stadt zur Nachachtung zu eröffnen ist. Regensburg ben 28. August 1805.

R. L. D.

#### 14.

#### Der Obelist vor bem Petersthore.

Nach einem Aftenprodukt im fürstprimatischen Archiv ber Stadt Regensburg Karbeinel XXII. Rr. 3093 war ber Primatische Landes Direktionsrath Guiolett gewillt, einen Obeslist vor bem Petersthor zu sehen.

Da bas Aftenprobutt bloß bessen Gesuch vom 19. Marg 1806 enthält, baß man ihm nämlich einen grossen Stein ans bem Bauamte überlassen moge, weil er einen "Obelist vor bem Petersthor zu sehen gewillt sei," so vermag ich nicht anzugeben, welche Ibee Guiolett babei geleitet habe, und aus welcher Ursache bieser etwa zur Zierbe ber Allee bestimmte Obelist nicht zu Stande gefommen ist. Wer allenfalls hier über Ausfunft zu geben vermag, wolle bieß thun.

#### 15.

# Megensburg wird zweimal als Landes-Universität von Bahern beautragt.

Iweimal war es nahe baran, baß nach Regensburg bie Lanbes-Universität von Bayern verlegt worden wärste Das Erstemal beabsichtigte Herzog Albrecht von Bayern, als sich ihm die Reichsstadt im Jahre 1486 freiwillig unterwarf, die Landes-Universität in dem Kloster St. Jasob, das damals durch die schlechte Wirthschaft der eingedrungenen Irländer

an ben Rand bes Berberbens gesommen war, zu errichten. Auch hatte bie papstiliche Heiligkeit schon ihre Einwilligung bazu ertheilt. Allein Albrecht mußte bie Stadt i. J. 1492 wieber an bas Reich zurückstellen, und so wurde bie wirkliche Instandsehung seines Lieblingsprosettes vereitelt. (Siehe Gemeiners Regsb. Chronif IV. 75 Nr. 125.)

Das Zweitemal ging bas Projett, Die Central-Univerfitat von Landshut nach ber im Jahr 1810 bem Konigreich eiverleibten Stadt Regensburg ju verfegen, von bem f. Sofrath und Brofeffor Dr. Rrull in Landshut aus. Er feste fich beffalls mit bem Magiftrat von Regensburg in Korrefponbeng, und biefer faumte nicht, ihm gur Realifirung bes Broieftes, woburch feinen Burgern eine ergiebige Nahrungequelle aufließen murbe, alle mögliche Silfe ju verfichern, und unter andern porzuftellen, wie leicht bie Berlegung ber Universität von bort hieher ftattfinden fonnte, ba hier jur Beit fo viele facularifirte Stifter und Rlofter vorhanden maren, wie g. B. St. Emmeram, St. Baul und Dbermunfter, in welchen biefelbe mit wenig Roften untergebracht werben fonnte. (Giebe bas Aftchen Rr. 4960 im Repertorium bes Fürft- Brimatis fchen Archive: Schreiben und Antwort v. 17. und 22. Juni 1810.)

Den 26. Juni fam wieber ein Schreiben bes f. Hofraths an ben hiefigen Stadtmagistrat, worin er weitere Aufschlusse in Betreff ber Unterbringung ber Universität in ben vorgeschlagenen brei Rlöstern verlangte, welche ihm auch schleunigst gegeben wurden. (Siehe Alten Nr. 4978 mit 7 Prosten.) Leiber fam bieses Krüllsche Projett nicht zu Stande, so sehnlich man seiner Realistrung von Seite ber Stadt entzgegensah!

Gleiches Schidfal hatte jenes ber Einverle bung Stabtamhofs in Regensburg.

1074-16 1 1 1

#### Die Schneeweis-Billen.

Vielen Lesern werben wohl bie Schneeweis-Pillen bem Namen nach befannt senn, ohne bag sie wissen, von wem fie erfunden wurden und ben Namen erhalten haben.

Ihr Ersinder hat sich namlich Schneeweis geschrieben und hier in Regensburg gelebt. Ob er aber ein Doktor der Medizin oder ein Chirurg oder Apotheker war, und wie er mit seinem Tausnamen hieß, vermochte ich nicht aussindig zu machen. Das einzige Dokument, welches mir bei meiner Forschung nach ihm unter die Hand kam, und das ich hiemit abschriftlich mittheile, bezeugt nur durch das darin angebrachte Chronosticon, daß er im Jahr 1730 hier gelebt hake.\*)
"Schneeweis, qui olim vana adorasti Evangelia,
Nunc pura sequere dogmata tutaque insignia Christi, Ubi tot Sancti oppetiere, ea quoque side Schneeweis morere.

Lutheri qui durus assecla in aeternum peribit. Devota Christo familia nix alba vivet EVangeLICa qVIa InfIDa tVa fLorebIt nVnqVaM.

# 17.

## Die Maulschelle.

Maulichelle, Maulftreich, Maultasche, Ohrseige und Bas denstreich sind gleichbedeutend.

Eine Maulschelle hat oft viel Unheil gestiftet. In gemeinen Klaghandeln mußte ein "Maulstreich" nach bem bojoarischen Strascober mit 60 Regeb. Pfennigen gebuft wer-

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1770 war ein Johann Schneeweis als ftabtischer Heuwagmeister und 1792 ein Johann Schneeweis als bürgerlicher Weinstabelmeister angestellt; endlich sinde ich einen J. B. Schneeweis in den 90er Jahren als Pfles ger zu Ausbausen.

ben; bem Ebelmann hingegen ftand es frei, sich für einen Maulstreich auf Leben und Tod ju rachen. Oft erbte sich biese Blutrache vom Bater auf ben Sohn und auf Kinbes. tinber fort.

216 im Jahre 1393 ein junger Pappenheim auf einem pom Rammerer und Rath in Regensburg ju Ehren ber bier turnierenben Ritterschaft gegebenen brillanten Balle einem aus bem Sofgefinde bes ebenfalls baju gelabenen Bergoge 211= brecht von Bayern eine Ohrfeige gab, - hatten bie Ctabts folbner ihre Belleparten, bie man ihnen entreißen wollte, nicht festgehalten, - es mare gwifden bem herzoglichen Befolge und ben funf Pappenheimern, bie bem Tange auf bem Rathhause beiwohnten, Mord und Tobtschlag erfolgt. Bu gutem Glud und ju rechter Beit verhinderte ber bagu gefommene Rammerer ben Ausbruch blutiger Rache und schlichtete fubnend bie Chrenfache bes gurnenben Bergogs. Allein nicht immer gludte es, bei Tangen, Turnieren und anbern Feftivitas ten, besonbers wenn bie Gifersucht im Spiele war, ben Mus. bruch ber Rache ju bemmen, und wenn auch nicht gleich ber Tob auf bie That folgte, befto ärger tobte bie Rache barnach, wenn fich eine ichidliche Belegenheit barbot.

Wenn benn schon ein Kind die von der Mutter erhaltene, oft verdiente Maulschelle schmerzt, eine unverdiente aber noch um so mehr, wie will man einem zum Manne gereisten Jünglinge es verargen, wenn er eine auf bubische Weise erhaltene Ohrseige, ohne abzuwarten, bis das Ehren, gericht entscheibet, auf Leben und Tod rächt. Gleichwie eine so geschwind ausgeführte Rachenahme zu verhindern nicht immer in der Macht der Obrigseit sieht, ebenso hat die Justiz in früherer Zeit nicht vorgesehen, welche Strase den treffen soll, welcher Bemanden, durch den Faustschlag d. i. durch eine Maulschelle voht barniederstreckt. Beispiele, daß Bäter ihre Kinder mit einer Maulschelle, ohne es zu wollen, todt schlugen, haben wir schon öster gehört und gelesen; aber ein Bei-

fpiel, bag ein Ubt einer Abtiffin eine folde gab, bag fie fogleich tobt ju Boben flurgte, wird ichwertlich in irgent einer Chronit gefunden werben. Diefe Maulfdelle - um Abend berg und Pfeffenhaufen heißt man einen Schlag aufs Daul eine ungefatzene Maultafche - fam aber theuer gut fteben. Nicht verfonlich rachte fich bie Bermanbtichaft ber 216 tiffin an bem 21bt und feinen Conventbrubern, fonbern an bes Gotteshaufes armen Leuten. Golde Rachenahme war in ben früheren Jahrhunderten noch unvervont. Nun gur Geschichte: Es war im Sochfommer 1384, ba gerieth ber Abt Da thaus VI. von St. Jafob in Regensburg mit ber Abtiffit Unna von bem abeligen Frauenstifte in Bulenhofen, man weiß nicht, ob in hiefiger ober fenfeitiger Abtei , ober etwa gar auf bem Felbe, wegen Bebentftreitigfeiten in einen Conflift und babei in eine folche Sipe, bag er ber ehrmurbigen Frau Abtiffin vielleicht ob eines unanftandigen Wortes eine folde berbe Maulichelle gab, baß fie urploblich tobt au Boben fant. Db ber Abt barüber erfcproden, ob er ber Abtiffin etwa im Bahne, baß fie nur fcheintobt fei, bulfreich beifprang, welche Befturgung in ber Abtei und im Convent herrichte, welde Beruchte über biefen Tobtichlag in ber Stabt und im gangen Lande fich nachhin verbreiteten, von allem biefem wiffen wir nichts, weil leiber in jenen Beiten wenig aufgeschrieben, aber besto mehr gehandelt wurde. Rur bas hat fich auf bie Nachwelt vererbt, bag bie Rache ber Bebrüber Unnens, ber im Norbaau reich beguterten und weitverzweigten hochabelis den Parfperger von Parfperg, in beren Stammbaume Fürft. bifchofe, Domherren und Pralaten, Landeshauptleute, Bigebome, herzogliche Sofmeifter, Rathe und Landrichter prangten, rafch auf bie That folgte. Alle Unterthanen bes Rlofters, To viel bie Bebruder in ihren Berrichaften antrafen, wurden ausgepucht, geplunbert, ihre Sofe und Saufer abgebrannt, bie Manner in Thurme geworfen ; und Beiber und Rinber bem ichredlichften Glenbe preisgegeben. Da mit ben Barspergern auch ihre nachsten Blutsverwandten gemeinsame Sasche machten, so war im ganzen Umfange bes Nordgaues fein Rlofterunterthan von St. Jakob, bem nicht gleiches Loos zu Theil wurde, so daß, wenn der Abt und das Convent nicht balb wären zum Berfohnungswerke geschritten, des Klosters Untergang in naber Aussicht gestanden ware.

Unter Beiftanbeleiftung ehrwurbiger Manner bes Sochs ftiftes tam endlich bie Berfohnung zwischen ben Gebrübern ber Abtiffin und zwifchen bem Abt und Convent von St. Jatob ju Stanbe. Der altefte ber Bruber, Johann ber Parfperger von Pareberg, Pfleger von Bemau, befannte in eis nem mit eigener Sand gefiegelten Briefe fur fich und feine Freundschaft am St. Margarethen-Tag 1384, bag er und fie mit bem "Erwirdigen gaiftlichen Berin Beren Mathaus Abtt ge fand Jacob ber Schotten je Regenspurch und überal mit bem Convent besfelben Boghaus von bes Bufpruche megen, ben er und fie hinter Im und fein Goshaus hetten, um ben ftritte bas er fein Swefter, Fraun Unna bi Erwirbige Abtteffin ju Bulenhoven vmbpracht\*) hat, und umb benfelben aufpruch, ben er ond fie bing bem vorgenanten Berren und hint bem egenannten Gotshaus gehabt han," auf ein freundliches Enbe berichtet, vereint vnb vertanbingt fei, fo gwar, bag weber er, noch einer feiner Diener unb feiner Selfer hinter bem Abt und feinem Gotteshaufe einen Anspruch ober Forberung weber mit Recht, noch ohne Recht weber flein, noch groß haben ober gewinnen follen on gefährbe.

<sup>\*)</sup> Daß ber Abt bie Abiissin vermittelft einer Maulschelle und nicht, wie durch obigen Ausbruck möchte verstanden werden, meuchelmöberischer Weise getöbtet hat, hievon hat sich im Convent der Schotten noch die Tradition erhalten. Uebrigens scheint es mir, daß man aus Zartgesihl für beibe hoche und ehrwilrdige Personen die schändliche Todesart durch den Ausbruck einer Maulschelle in der ausgeftellten Urkunde nicht hat verewigen wollen.

Tanbinger ber Sache waren bie ehrwürdigen herrn Ulrich ber Jubmann und Conrad ber Amann, beebe zu Kellheim." (Siehe Original-Urfunde im Archiv ber Schotten zu St. Jakob in Regensburg.)

#### 18.

Der in Regensburg wohnhafte und allba furt vor bem ju Grabe getragenen Reichstage verfiorbene arabische Pring Joseph Abaish.

In bem städtischen Archive von Regensburg, besser hellung mir vom hohen Magistrate vor einigen Jahren übertragen wurde, sam mir außer andern wichtigen Archivalien auch ein Aft mit dem Titel: "Berlassenschaftssachen hier versstorbener Burger" unter die Hand, in welchem sich ein Produkt mit der Ausschrift "Rudlassenschaft des arabischen Prinzen Joseph Abaisn" befindet. (Siehe Kasten C. Bolitica Fach 4, Nr. 683.)

Als ich solches burchsah, nahm ich wahr, bag hierin gar keine Anhaltspunkte zu finden waren, um es im Akte epochiren zu können; denn es mangelte dem Produkte, b. i. dem Berichte eines Wachtherrn des Paulser Diftriktes an die regierenden Herlichkeiten, Herren Kammerer und Rath, nicht nur das Datum, sondern auch der maßgebende Name des Wachtherrn selbst, ja es sehlten sogar die im Berichte angezogenen Beilagen a., b. und c., welche gerade das meiste Licht über Abkunft, Ausenthalt und Tod des Prinzen zu eretheilen im Stande gewesen waren.

Um boch zur Zeit bas Eine, nämlich bas beiläufige Jahr bes Todes bes Prinzen zu erfahren, nehme ich meine Zuslucht zu ber Bitte an alle jene Herren in Regensburg, welche sich noch einige Jahre vor bem zu Grabe getragenen Reichstage zurückerinnern können (in biese Spoche fällt nämlich ber Tob bes Abaisu), mir ihr allenfallsiges Wissen in bieser Sache entweder mundlich oder schriftlich kund thun zu wollen.

Mielleicht wird ihnen nachstehende Stigge, Die ich besfalls aus bem Berichte bes Paulferwachtheren gezogen habe, eine fachbienliche Beihulfe gewähren.

Der Prinz wohnte langere Zeit im Gafthofe zum schwarzen Baren, bessen Gigenthumer sich Baaber schrieb. Der Bericht sagt, baß er "im vorigen Jahre" baselbst gestorben sei. Satte ber Bericht nur ein Prafentatum, welcher Beisat boch sonst bei allen Eingaben an ben Magistrat beobachtet wurde, bann wurde ich freilich bieser Frage nicht bedurfen, sondern vielmehr um anderweitige Rotizen im Interesse sowohl ber allgemeinen, als ber speziellen Geschichte von Regensburg bitten mussen.

Nach seinem Tobe trat eine weibliche Person mit Namen Kirchbergerin anmassend als Erbopratenbentin auf. Sie war bessen Barterin mahrend seiner Krankheit. Bei ber Obsignation seiner Rudlassenschaft fand fich jedoch tein Testament vor, beshalb konnte ihrer Angabe kein Glauben gesschenkt werden.

Aus ben vorgesundenen Papieren zeigte sich, daß der Prinz turz vor seinem Tode aus Bien eine Erbschaft von 1500 fl. erhoben hatte; Baader beponirte aber, der Prinz hätte geaußert, daß er bort noch 450 fl. aus der Erbschaft seines Betters nachträglich bekommen werde. Dieser Aeusserung wegen hätte sich das Wachtamt an die österreichischen Landrechte zu Wien gewendet, worauf rescribirt worden sei, Abaly hätte von dort beiläusig 1568 fl. erhalten, welche an seinen damaligen Geschäftsführer Herrn v. Earnery in Regensburg geschickt worden seien.

Der Prinz mußte aber, obgleich er nicht im geringsten verschwenderisch lebte, bennoch Schulden machen; ja es ergab sich aus ben vorgefundenen Papieren, daß er dann und wann sogar vom Almosen bes fais. Prinzipal Commissars und ber Reichstags Gesandten lebte. Bei ber Ausgleichung des Status activi et passivi überstieg dieser jenen um 14 fl.

Bu bem Bermögens-Status gehörten auch mehrere aras bische Bucher, bie bisher noch unverkauft beim schwarzen Barenwirth lagen. Ein Berzeichniß, bas ber Bachtherr übergab, aber im Afte mangelt, führe ihre Titel auf. Der Bachtherr proponirte baher ber städtischen Obrigkeit, man möchte biese Bucher bem Pfarrer und Prosessor Richter schankungsweise übergeben.

Außer biesen Bersonen begegnen mir im Berichte noch ber Minoriten Dompsarrer NN., herr Dr. Kohlhaß und ber bürgerl. Chyrurg Weigl, in beren Gegenwart ber Prinz seine Barterin, wie sie zu Protofoll beponirte, auf ben Fall seines Berscheibens, als Erbin seiner Berlassenschaft eingesetzt haben soll, endlich zweien Gläubigern, bem Buchhandler Weiß und ber Wittwe Porzelius. Lettere hatte vom Prinzen einen Talar\*) in Bersat, ihm aber biesen bei seinen Lebzeiten wieder zurückgegeben.

Da nun auch eines Promemoria bes Kanzelisten Herz erwähnt wird, worin die Lebens- und Familien-Umstände bes verstorbenen Prinzen umständlich ausgeführt werden, dieses Promemoria und die Antwort auf die vorberührte Anfrage bei dem österreichischen Landrechte in Wien im Afte mangeln, so war mein eiligster Gang zu dem vor einem Jahr noch lebenden Herrn Aftuar Herz, um von ihm die geeignete Ausfunft über das beiläusige Todesjahr des Prinzen zu erlangen; allein weder er, damals schon ein guter Siedenziger, noch der eben auch noch lebende 85jährige Herr Nifolaus Anton Baader, ein Sohn des alten Schwarzen-Bärenwirthes Anton Baader und Bruder bes lepten Gasthosbesigers Matthias Baader, vermochten wegen Schwäche ihres Gedächtnises das Geringste zu beponiren. Daher bin ich bemüssiget,

<sup>\*)</sup> hierunter muß bas toftbare Rteib eines arabischen Fürften, aber ja nicht bas schwarze Rleib eines Geiftlichen verftanben werben.

an alle jene Einwohner von Regensburg, die schon in ben letten Jahren bes Reichetages hier lebten, um so mehr bie Bitte um Mittheilung ihres Wissens von bieses Prinzen Aufenthalt und Tobesjahr zu stellen, als zur Zeit alle vorbenannten Personen verstorben sind, auch ber jüngste Historiograph von Regensburg, Gumpelzhaimer, besselben als einer geschichtlichen Personlichseit gar, nicht erwähnt hat.

Schlieflich finbe ich fur nothig, jenen Berren Belehrten, bie fich ber Universalgeschichte weihen, bie wichtige Nachricht mitzutheilen, bag Abaify nach feinen mehrfältigen Meußerungen ber Lette feines fürftlichen Stammes gemefen fenn foll. Schabe ift es, bag ber Bericht in Betreff feiner Religion, ob er nämlich fatholisch ober protestantisch gestorben und hier begraben murbe, bas größte Stillschweigen beobachs tet. Der driftliche Rame Jofeph fpricht wenigstens fur bie Unnahme, bag er ichwerlich in ber muhamebanischen, fonbern in einer ber driftlichen Confessionen gestorben ift. Da aber meine Bemühung, in ben Friedhöfen beiber Religionsparteien einen Grabftein mit einer auf ihn bezüglichen Infdrift gu finben, vergeblich mar, fo mare möglich, bag beffen Leichnam entweder nach Wien , wo ichon ein Better feines fürftlichen Stammes verftorben ju fenn fcheint, ober in fein Baterland abgeführt worben ift.

Immerhin verbient bas Dunkel, bas über bes Prinzen Abkunft, Aufenthalt und Tob in Regensburg schwebt, von einem ben Orient bereisenden Gelehrten im Interesse der allgemeinen Geschichte sowohl, als insbesondere der speziellen von Regensburg, für welches er eine geschichtliche Notabilität ift, gelichtet zu werden; beshalb wunsche ich, daß diese Anfrage und Bitte auch in weitere Kreise unsers teutschen Baterlandes bringen möchte.

Gerabe noch vor bem Abbrucke biefer Anfrage las ich in Christoph Gottlieb von Murr's Beschreibung ber Merkwurdigs feiten von Rurnberg bei Gelegenheit ber Interpretirung ber sonberbaren Ranbschrift am Mantel bes Kaisers Karl bes Grossen auf Seite 243, baß von Murr außer andern berühmten Sprachforschern auch bem Emir ober Prinzen Joseph Abaisu, als er zu Ende Juni 1768 burch Nürnberg reiste, ben Abruck ber kufischen Siegel zeigte; allein er konnte, schreibt er ba, nicht eines bavon lesen. Wohl haben wir jest die Gewißheit, wann der Prinz lebte, aber nicht, wann er zu Regensburg verschieden ist.

#### 19.

#### Die Maximiliansftraffe.

Biele Bürger von Regensburg werben sich kaum erinnern, gelesen zu haben, baß unter ber Fürst-Primatischen Regierung ben 14. Juli 1809 an ben Stadtmagistrat ber höchste Befehl crlassen wurde, baß bas von ben Franzosen im April bieses Jahres eingeäscherte Stadtviertel zwischen bem Minoriten- und Jesuitenkloster, so balb es wieder ausgebaut seyn wurde, fünstig ben Namen:

#### Mapoleons: Quartier

ju führen habe, vermuthlich jur bantbaren Erinnerung für bie vom Kaifer erhaltene Entschädigung ?!

Bum Glud mußte ber Kurst Primas Regensburg und bessen Gebiet früher an die Krone Bayern (1810) abtreten, als mit dem Ausbau des abgebrannten Stadtviertels begonnen werden konnte; daher befretirte der Stadtmagistrat nach dem Sturze Napoleons wohlweislich, daß diese Quartier, weil es erst unter der Regierung des vielgeliedten neuen Landesherrn Marimilian I. Königs von Bayern vollends ausgebaut wurde, von nun an die

#### Magimilians-Straffe

genannt werbe.

(Sieh Repert, bes Fürst-Primatischen Archivs Karbeinel XXXIX, Rr. 4558.)

#### Der Weinbau um Megensburg.

Rachstehendes Bittschreiben bes Herzogs Wilhelm V. von Bayern vom Jahre 1619 an den Fürstbischof Albert von Törring in Regensburg um Berabsolgung hundert einheimischer Weinstöde von jenem Gewächse, das unter Thumstauf, vielleicht um Kruckenberg, schon einheimisch war, zur Bepflanzung eines in seiner Residenz zu München eigens angelegten Gartens enthält zwei geschichtliche Momente: Jum Ersten erfahren wir, daß das Weingewächs in der Stauser Herne gerichaft allein geeignet war, sich dem Klima von München zu accomodiren, zum andern gewährt es einen kleinen Beitrag zur Chronif der Residenzstadt München, wosin ich von der Gartenliebhaberei des Herzogs noch keine Nachricht gelesen habe.

Schreiben bes Herzogs Wilhelm von Bapern an ben Fürstbifchof Albrecht von Törring in Regensburg dd. Munschen 23. Oftober 1619, bie Bersenbung bayerischer Beinstide betreffenb.

"Bnfer Freundtschaft zuwor Chrwurdiger in Gott Batter, Besonder lieber Freundt.

Wir haben alhie ainen garten zuerichten lassen, barein wir noch ein anzahl Weinstöch bedürftig, Und weil vnns nit zweiselt, E. Frtl. werden vnns dissalls khunden verholsen sein, so wir sonst ieziger Zeit anderer Orthen nit zu bekhommen wissen, als haben wir bieselb darumb vertreulich anzuessuchen nit umbgehen khunden, freundtlich gesinnendt E. Frl. gerhuen vnns in 100 Einhaimische Stöch von Dero gewechsen guetwillig eruolgen und noch weil es zeit dieselben zu uersehen, zukhommen ze lassen, daran thuen Sie vnns ein sonders gesallen und sind wir es umb dieselb anderwerz zu beschulden erbiettig, auch ohne das E. Frl. angenembes gessallen zu erweisen genaigt. Dat. ut supra.

Bon Gottesgenaben Wilhelm Pfalzgraue ben Rein Ber-

Wilhelm.

#### 21.

### Die Sebammen Megensburgs.

In einem wohlbestellten Staate, schreibt ber alte Rechtslehrer Christoph Befold, ift nicht allein bahin zu sehen,
baß taugliche und chriftliche Personen zur Abministrirung ber Gerechtigkeit erwählt und die Burger und Unterthanen burch
beren Schut bei bem Ihrigen erhalten, und vor unbilliger Gewalt mögen geschützt werden, sondern es liegt auch einer christlichen Obrigkeit in alle Wege ob, daß sie auch gebührende Vorsehung thue, daß ihrer Untergebenen Leib und Gesundheit mögen erhalten werden, welches dann beschieht durch
bie Bestellung geschickter Verzte, Baber und Hebammen.

Eine solche Berfassung suchten ehebem alle Reichsstädte zu erstreben, und unter diesen war unsere freie Reichsstadt Regensburg nicht die mindeste, vielmehr galt sie einige Jahrhunderte hindurch als Musterschule der besten Regimentsund Bolizeiordnungen. Es gewann ihr nicht leicht eine andere größere Stadt in Teutschland in frühzeitiger Bestallung berühmter Aerzte und Apotheser den Borrang ab; auch war sie schon frühzeitig auf den Ruhm bedacht, geschiefte Hebammen heranzubilden. Im Jahre 1452 war für diese schon eine eigene Ordnung, b. i. eine Unterweisung ihrer Dienste und Obliegenheiten versaßt worden, zu deren Fertigung sich der Magistrat des Beirathes einer Hebamme von Rürnberg bebiente.

Auffallend ist es, baß hierin ber Aerzte mit keiner Sylbe gebacht wirb; man unterstellte bie gesammte Hebammenschaft nur ehrbaren Frauen, welche um Gotteswillen und ber Obrigkeit zu gefallen, bie Aufsicht über sie übernahmen und weise Frauen hießen. So oft baher in ber Hebammenord.

nung Abanberungen und neue Bufate zu machen fur rathlich gefunden wurde, unterwarf man bieselben nicht ber Censur ber Werzte, sondern bem Gutachten ber weisen, ober wie man fie später nannte, ber oberften Frauen.

Wirklich erschien nach Versluß von 25 Jahren eine versmehrte und verbesserte Ordnung. Sie ist vom Jahre 1477 batirt. Bei dieser, in der aber wieder der Aerzte nicht erwähnt wird, verblied man bis zum Jahre 1554, in welchem eine neue und zwar aussührlichere Ordnung entworsen wurde. Montags den 30. April dieses Jahres wurde sie im Rathe verlesen, geprüft und beschlossen, daß man sie drucken und öffentlich ausgehen lasse. Gedruckt wurde sie durch Hans Khol, den Sohn des ersten selbstständigen Buchbruckers und damaligen Senators Paul Khol von Regensburg, i. J. 1555 und das Titelblatt vom kunstreichen Michael Oftens dorfer mit einem die Kindsstube einer Wöchnerin vorstellenden Holzschnitte geziert.

Außer ben in die Dienste ber Hebammen einschlägigen Artikeln kommt nun barin vor, daß sie bei ihrer Aufnahme in die Hände bes Amtskammerers einen Eid schwören mußten, ihren Obliegenheiten getreulich nachzukommen, daß sie aus gemeiner Stadtkammer quatemberlich besolbet wurden, daß sie bei eines erbaren Raths Strafe für ihre Berrichtungen bei den Frauen vermöglicher Bürger und benen des Abels, die hier wohnen, mehr nicht als 4 Schilling Wiener Pfensnige, von gemeinen Bürgers und Handwerksfrauen 2 Schill. W. dl., von Tagwerks u. dgl. Weibern 1 Schill., von arsmen aber nichts nehmen dursen; hiefür wurden sie aus dem Almosenamt vergütet werden.

Weiter wurde ihnen ftrengstens geboten, nicht ohne Erlaubnis bes Rathes über Land auszureisen, (hievon werbe ich zulest einen merkwürdigen Beleg liefern,) und wenn fie anheim find, ihre Tafeln auszuhängen. Aber auch in biefer Ordnung geschieht wieder feiner Geburis.

helfer vielleicht aus bem Grunde Erwähnung, weil die Wiffenschaft ber Geburtehilfe auf hohen Schulen noch nicht gelehrt wurde; boch wurde ben Hebammen gerathen, bei vorsallenden schweren Geburten ben Rath ber "Aerzte ber Arznei" einzuholen, und sich bei ihnen schwere Geburt förbernde Arzneien versschreiben zu laffen.

Darüber, daß man Seite bes Raths wie bei ben frühern, auch bei ber Feststellung bieser neuesten Ordnung sich noch nicht bes Beiraths der Stadtärzte bedient, sondern sie wieder der Begutachtung der obersten Frauen unterworsen habe, sinde ich in einem meinem Exemplar beigelegten handschriftlichen Gutachten derselben den sichersten Beweis. Hierin werden nämslich solgende Zusätze ausgeführt: "Der obern Frauen guettachten über die Hebammenordnung. Erstlichen, da aine in den Khindsnötten ligt, vnnd zu besorgen, das das khindt schwerlich mit dem leben von der Muetter khomme, oder do es Ze mit dem leben von Ir gebracht, Aber so schwach were, das es die Zach oder ander tauff nit erraichen khunde, ain Gebet darauf ze stellen.

Annbern wan Gott genabt geben, bas es gludlich zuegangen, Muetter und thindt erfreit, ain Dandhfagung barauf zestellen.

Dritten bas clain Buechlein, fol von bem Bents lein ober Wechslein an, hernach besonders gedrucht vnb obgemelt gebet vnb Dankfagung barein gesett, vnb Jeber Frauen vnb Sebam ain solches zuegestllt werben.

Nota.

Die Sebamen laffen Sy (fich) lieber bei ben Reichen, ban bei ben armen Kinbbotterin finden, berwegen bann bie Punkten ini groffen hebambiechel, bei bem werlein ober Zetlein, wol zescherpffen, von notten."

Beil es mir ohne ben Besit bes im britten Punfte berührten kleinen Buchleins unmöglich ift, eine Erklarung über bie Ausbrude: "von ben henblein, Bechslein und Zetlein"

au geben, fo gebe ich ju ber im Jahre 1587 wieder verbefferten und im Jahre 1617 neuerbings in Drud erschienenen Bebammenordnung über. Bei ber Feststellung berfelben bebiente fich ber Rath ber Beihilfe feines Stabtphpfifus, Phil. et Medicinae Doctor Georg Begmanneeber. Im Gingange ju ber Ordnung fagt er: "Beil jur Erhaltung und Fortpflanzung menschlichen Geschlechtes unter anbern an ber Bebammen Umt und Berrichtung nicht wenig, fonbern fehr viel gelegen, welches ber gottlose und tyranische Ronig Bharao wohlverftanben, indem er ben Wehmuttern geboten, bie ifraelischen Rnablein in ber Beburt zu tobten, bamit burch folde Lift ber mannliche Stammen in bem Bolfe Gottes ents weber gang und gar ausgerottet, ober aber geminbert wurbe, wie zu lefen im zweiten Buche Mofes am 1. Cap., alfo ift es eine hohe Notburft, baß bei wohlbestellten Regiment und Polizei auch in biefem gute Dbacht und Ordnung gehalten werbe." Auf biefe Bebammen-Drbnung erschienen nacheinanber neuere, b. i. wieber verbefferte in ben Jahren 1695, 1753, 1755 und 1778 im Drud, von beren Inhalt ich jeboch feine Mittheilung ju machen vermag, weil ich feine mehr gu Geficht bekommen tonnte. Rur fo viel ift mir bekannt, baß jebe neu aufgenommene Bebamme ehebem von einem ber Pfarts geiftlichen barin, ob fie im Chriftenthume binlanglich unterrichtet und im Rothfalle bie Jachtaufe verrichten fonne, und ebenso entweder vom Stadtphysifus ober einer bemahrten Behemutter geprüft werben mußte, ob fie im theoretischen, wie im praftischen Theile ihrer Runft genugsamen Unterricht erhalten habe. Darüber jeboch, wie viele Bebammen ehebem in Regensburg ftatusmäffig vorhanden feyn mußten, fcweigen alle alteren Orbnungen. Bur Zeit ber Furft Primatifchen Regierung warb verorbnet, bag in jebem Bachbiftrifte ein e Sebamme aufgestellt werbe.

Roch muß ich einen unsere alte Stadtobrigfeit ehrenben Rathebeschluß hier bekannt geben, weil er es ift, welcher ben

hauptimpuls zu ber im gangen kanbe verbreiteten Berühmtheit unserer Regensburgischen Sebammen-Unftalt gegeben hat.

Im Jahre 1555 beschloß nämlich ber Rath, baß er für bie fleißigen und in ihrem Amte sich wohlverhaltenden Sebsammen für ben Fall, daß sie Alters halber, ober sonst aus andern Zufällen ihren Berrichtungen nicht mehr vorstehen könnten, auf ihre übrige Lebenszeit mit nothbürftiger Leibs, nahrung versehen werden, "damit sie sich jrer treuen Dienste bester bas zu trösten wissen, vnd bester mehr vrsach haben, in jrem beruff vnd ambt fleißig zu seyn."

Einen historischen Beleg zu bieser gepriesenen Berühmtheit unserer Anstalt liesert nachstehenber Brief bes Pfalzgrafen Johann Friedrich, Herzogs in Bayern, Gulch, Cleve und Berg, Grasen zu Belbenz, Sponheim, Mark Ravenspurg und More, Herren zu Ravenstein an Kammerer und Rath zu Regensburg dd. Hilpolistein ben 7. Marz 1632.

"Unnsern gnebigen grues zuwor Fürsichtig Ersam und Weiße liebe besondere, bemnach wir in Anno 1630 an Euch gesonnen, unns die damals von dem hochgelerten unnsern bestellten Leib Medico und lieden getrewen Johann Rosa der Arzuei Dostorn, porgeschlagen und darauf an Euch besgerte Hebamen Felicitas Krebssin, vor die hochgeborne Kürstin, unsere freundliche herzliede Gemahlin, Krawen Sophien Agnes Pfalzgrevin bei Rhein z. guetwillig folgen zu wisen, so auch geschehen; unnd aber dieser Zeit dergleichen Berson in solchen sellen man wieder von nöthen hat, Als ist an Euch unnser gnediges gesinnen, derselben in der wochen vor Ostern wieder anhero zu erlauben.") Welches wir anderwerts inn Gnaden, damit wir Euch ohne daß wol gewogen hinwider zu erkhennen geneigt sein.

Johann Friedrich Pfalggraue."

<sup>\*)</sup> Siehe oben ben Artikel: ohne Erlaubnig bes Raths aufs Land zu reifen.

Bezüglich ber Lebensverhällnisse biese Pfalzgrafen biene zur Nachricht, daß er ber jüngste Sohn des Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Pfalz-Neuburg aus Anna, Johann Wilhelms Herzogs zu Jülich, Cleve, Berg, zweiter Tochter gewesen ist, die ihm auch Jülich, Cleve und Berg, dann die Herzschaft Navenstein zugedracht hat. Philipp Ludwig trat die Regierung an im Jahr 1569. Er erzeugte 4 Söhne und 3 Töckster; unter ersteren war auch obiger Johann Friedrich, geb. 1587. Ihm siel Hilpolissein, Heiberd und Allersberg in dem Herzschum Neuburg zu. Er wohnte in der Regel zu Hilpolissein, vermählte sich mit Sophie Agnes, Tochter des Landgrafen Ludwig von Hessen-Darmstadt, den 7. Nov. 1624 und erzeugte mit ihr 2 Söhne Philipp Ludwig und Friedrich, und 2 Töchter. Er stard den 7. Oktober 1644.

In Bezug auf die Hebamme Felicitas Krebsin vermag ich außer der Gewißheit, daß sie unter den vorzüglicheren die vorzüglicheren die vorzüglicheren die vorzüglicheren bie korzüglicheren baß ihr Name noch in angesehenen Bürgern von hier sortelebt, sonst keine weitere Nachricht von ihrem Leben und Wirsken mitzutheilen.

#### 22. Die Türkengefahr.

Wenn gleich nachstehendes Bittgesuch des Niklas Jurissschiß Freiherrn zu Guns (jest Günz), einem festen Städtchen in Ungarn, auf die Chronif von Regensburg keinen Bezug hat, indem es bloß das Elend des Städtchens zur Zeit selner langwährenden Belagerung durch den türkischen Kaiser Soliman im Jahre 1532 erzählt, so verdient es doch hier mitgetheilt zu werden, aus dem Grunde, weil es an den damaligen Fürstbischof Johann von Regensburg, gebornen Pfalzgrafen dei Rhein, gerichtet ist. Es ist auch zu vermuthen, daß derselbe Gesandte, der dieß Schreiben dem Bischose überzeichte, ein ähnliches Bittgesuch dem Kammerer und Rath der

Reichsstadt zuzustellen beauftragt war, wovon jedoch kein Regensburger Chronist Notiz genommen hat. Auf jeden Fall gest aus diesem Schreiben so viel hervor, daß schon von ben ältesten Zeiten her bedrängte Provinzen oder Städte und Märkte bes Aus- und Inlandes, wie noch heut zu Tag geschieht, die Reichsstadt Regensburg um Beisteuer gebeten und jederzeit auch Silse erhalten haben.

Rudwarts bes Originalichreibens steht solgendes Signat: "Niklas Jurissches Freih. zu Guns vmb hilff bes Stättleins boselbs, So ber turk Im xxxij Jar verberbt, praes. Rgenspg. am xxvj. Aprilis anno xxxvto."

"Darauff hat mein genediger herr ben gesandten zuges ftellt X Talergroschen."\*)

Daß auch bas hiesige Domkapitel, welches bamals aus lauter reichen Abelichen bestand, eine nicht geringe Beisteuer geleistet hat, barf mit Gewisheit vermuthet werben.

Uebrigens stehen mit biesem Gesuche benn boch in ber Stadt zwei Basteien, nämlich die Often-Bastei, auf welche erft vor 2 Jahren die kgl. Billa erbaut wurde, und die Kreuz-Bastei, welche jeht zu der Porzellain-Fabrit des Hrn. Schwerdtner gehört, in so fern in einer geschichtlichen Beziehung, als sie ber Stadtmagistrat zur Zeit der Türkengefahr zu bauen veranlast war. Noch kann man in einer Remise der Porzellainfabrik einen Denkstein wahrnehmen mit folgenden Worten:

"Anno Dni. 1529 belegert ber Turf mit groffer Sorescraft die Statt Wien, aber schuf nichts. Da ward dise Pasten zu bauen angefangen und im 1530 Jar vollendet." (Hierauf folgen bie herren, die damals im Magistrat angestellt waren.)

Ferner melbet Gumpelghaimer im II. Band feiner Regob. Chronif S. 788: "Zur Türfenhilfe fandte ber Magiftrat 1531 mit bem Linger-Schiff 2 gute Schlangenbuchsen

<sup>\*)</sup> Unter Talergroschen verstand man in biesen Jahren einen Goldgulben, b. i. 1 fl. 12 fr.

mit 50 Zentner Pulver," jeboch bavon, baß auch ber Kurstbischof Johann von Regensburg zu Hilfe Kaiser Ferbinands gegen bie Wien belageenben Turken im Jahre 1529 brei Schiffe mit Reisigen zu Pferb und zu Fuß und 6 Wagen mit Proviant ausgerüstet hat und mit solchen perfonlich ges gen Wien gesahren ift, hatte er keine Kenntniß.

## Ex Original.

"Bochwurdiger Kurft genediger Berr! Emr fürftlich genaben fein mein gehorffam und willig Dienft juuor. Emr fürfilich genabenn ift an Allen Zwenffl woll wiffenn, wie ber thurfhisch thaiser mit Aller Seiner macht bes zwaynbbrensfiaften Sars mich vnnb meine armen vnnbterthanen Safftigtlich hie que gun 6\*) belegert funfonnbawantig tag gearbeit mit Nieberschiegung ber Maur mit bem Bulffer gerfprenngt mit graben vnnb fturmen Tag vnnb Racht nit gefeurt, Aber ber Allmechtig gott ju ainem wunderhachen bes geleuch nie geschehen ift mich mit fambt meinem volft also genebigflich annb icheinverlich erhalten bas berfelbig thurfhisch thaifer vber bas, bas er Reuntzehenn frurm verloren hatt ju fambt ben vil bauffenbt feurwerg im nie thains geratten mit Sambt benn breven Bergen fo er von Solt hat gemacht vnnb bie ftat vnnb gichlos vber boch Roch hat ber Allmähtig gott mit feiner gnabt vnnb Barmbergigthait ob bennen Griften gehaltene bas berfelbig thurthifch thaifer jum Leften frit vonn mir begert vnb feinen Merklichinn fpot vnnb fcabenn begebenn, vnnb also mit ichanben abgezogenn beghalben foll mir Roch vemannt Raimb (Ruhm) jumeffen werben, Allain Gott ben Allmechtigen in ber Ewigthait.

Run ift bie stat vnnb geschlos bermaffen von allen fürnn (vier) ordenn zerriffen bas in meinem vermugen vnnb meiner Armen Leut nit meglich ift wiederumben aufzupauen, beshal-

<sup>\*)</sup> Bung, ein festes Stäbtlein an bem Fluffe gleichen Ramens in Ungarn.

ben Ift an Ewr fürstlich genadt mein gehorsam bitenn Ewr fftl. gn. wolle mir ain Hilff barinnen beweissen vnnb bifen meinen gefanden zuestellenn bas wil ich vmb ewr fftl. gn. gestissenn zuwerdienen sein mit der zuwersicht solches Ewr. fftl. gn. mit gnaden zue bedennthen und nit Abschlagenn, thue mich hiemit Ewr. fftl. gn. als meinen genedigen Herrn beuelhenn.

Datum Guns ben 20 Tag Februarii Ao. im xxxv. Jar. E. F. G.

gehorsfamer Riclas Juritfchis Freihr. ju Guns."

Beinahe so, wie es in biesem Briese steht, wird bie tappfere Bertheidigung ber Besathung unter ihrem Oberst Ric. Zuritischit in ber von Joh. Chr. Wagner Noriberg. zu Augsburg 1684 in Folio im Druck erschienenen Beschreibung bes Königreichs Ungarn erzählt.

#### 23. Die Juden in Salern.

Daß bie Juben im Jahre 1519 aus ber Stadt Regensburg ausgeschafft und ihre Stadt und Synagoge zerstört worben, ist eine langst befannte Geschichte; hingegen ist bis zur Stunde unbefannt geblieben, daß auch sie im Jahre 1577 aus ber ehemaligen Hosmark Salern bei Regensburg, wohin sich einige vorher von hier verjagte Juben gestüchtet und sich in kurzer Zeit zum Schrecken der Gemeinde vermehrt hatten, vom Hosmarksherrn ausgeschafft wurden. Dieß besagt anliegendes Proclam dd. 10. April 1577.

#### (Ex Original.)

"Ich hanns von leubelfing jum hauzenstein und Sallernn Baverischer fürftlicher Ratth zu Straubing vnnb Landtmarschalch bes Fürstenthumbs Neuburg Thue khundt, allermeniglich hie mit bisem offenenn Proclamen, bas Ich mit

Borgnenben genebigften Confens bes Durchleuchtigiften Sochgebornenn Fürsten vnnb herrn beren Ludwigen Bfalgrauen bei Rhein, bes heuligen Romifden Reichs Ergtruchleffen und Churfürften, Bergogen in Bayern ic. meines genebigiften Berrn bie Juben in meiner hofmarch Sallern aufgeich afft habe Alfo vnnb bergeftalt, bas Gie fich mit Weib ond Rhindt zwifden hinnen vnnb ichierfithunfftigen Sannt Johannistag im Monat Juny ben vier und zweinzigiften, von binen thun und Ir anwesen annberstwo suechen follen vnnb mogen. Da nun Jemanbts Bfannbt bei Innen ligennbt ober aber andere fachen zu uerrichten bette, ber mag Sie zwischen datto vund obestimbter Termin ju Innen verfuegen vnnt bie Notturfft bei Inne verrichten, welches 3ch also ein Wiffenschaft zu haben burch big Proclamen Menniglich verthunden wellen. Geben ju Sallern vunber meinem hiefuer getrudhten Innfigel ben gehenden bes Monats Aprilis nach drifti vnnffere lieben herrn Geburt 1577."

#### L. S.

Nach bem klösterlichen Regensburg ober Mausoläum S. Emmerami von Abt Johann Bapt. S. 394 hatten bie Juben, so in Regensburg unter ben Römern gewohnt haben, in ber Au bei Sallern, die Sallerau genannt, ihre Begräbnisstätte gehabt, wohin sie vielmals an ben Sabbathen zu Fuß, fahrend und reitend sich begaben, um die Gräber ihrer Boreltern zu besuchen, unter benen sie viel für Propheten gehalten, also zwar, daß zu dieser Zeit ein Sprichwort bestand, daß ber, welcher auf der steinernen Brücke keinen Juben gesehen, nicht in Regensburg gewesen sei.

Diese alte Sage will sich, so sehr ich mich bemühte, sie burch Urfunden zu constatiren, nicht bestätigen. C. Th. Gemeiner weiß wenigstens nichts bavon; wohl erzählte er, daß die Justen nach ihrer Bertreibung aus Regensburg 1519 zu bem Hofmarks-Herrn Heinrich von Alberg in Salern gestüchtet seien, und von dieser Zeit an datirt sich die Anstedlung und

bie ftarte Bevölferung berfelben, so, baß ber herr v. Leibifing, Albergs Nachfolger, gebrungen war, fie 1577 aus ber hofmart wieder zu vertreiben.

Auch ein in bem fatholifchen Pfarrhof eingemauerter Denffiein fpricht von ihrem Dasein aus letterer Zeit, wie folgt:

D. O. M. A.

Domum hanc parochialem

Per centum et plures annos ruinis sepultam,

Ab Hebraeis primum,

Sanctiore dein facto ab hujus loci parochis habitatam, ac Demum

Invalescente novitorum Haeresi
Ab Heterodoxis praeconibus possessam
Anno R. O. MDCCLX

Annuente Revmo ac Illmo Capitulo cathedrali Ratisbon.

Josephus Michael Reiinpoto

Post reassertam Clero saeculari parochiam Salernensem Sibi et successoribus Postliminio resuscitari fecit.

# 24. Bischof Albert, Graf v. Törring.

Nachfolgenbe hanbschriftliche biographische Nachricht über ben Fürst-Bischof Albert Grafen v. Törring in Regensburg verbient barum veröffentlicht zu werben, weil barin nicht nur Daten, die in seiner Lebensgeschichte bisher unbekannt waren, enthalten sind, sondern weil auch zugleich daraus ersehen werden kann, wie barbarisch die Schweden mit der katholischen Clesiei versahren sind. Das Haus "zum goldnen Stern" ift gegenwärtig das Haus Nr. 176 in der Wittwanger Wacht Lit. F. gegenüber der Karmelitenfirche.

"Albert ber Bierte Bifchof zu Regensburg, ein Graf von Töringen, Thumbherr zu Salzburg und Regenspurg, ben 23.

Oftober 1613. Bum Bifchof erwehlet, regirte 36 Sabr, unb bat mehrenber biefer feiner Regirung Bile Fatalitäten außgeftanben. Bon 21. 1613 bif 21. 1633 ward feine Regirung awar ruhig, und wohnte Er benen 1622 und 1630 allbie angeftellten Reichstagen in eigener Berfohn ben, boch fabe Er nicht ungern, bag ber Churfurft in Bavern fich ber Reicheftabt Unno 1632 bemachtigte. Aber Eodem anno ba ber Bergog Bernhard ju Sachien-Bemmar Regeniburg eroberte, mußte Er erleben, bag in Seiner Cathebral Rirche Evangelifch geprebigt wurde. Seine Refibeng bewohnte gebachter Berbog Bernhard, und ber Bischof bingegen marb im golbnen Stern am Rornmart einlogiret, und von benen Schweben icharff Bermachet, weil er bie angeforberte Rantion nicht rahlen wolte, ober fonbte. Nachbem aber fowohl Er, alf auch ber noch hiegeblibene Clerus mit berer Schweben Reinben Berbachtige Correspondeng pflegeten, hat man umb mehrer ficherheit willen bie gesambte Beiftlichkeit auf ber Stadt geschafft, auch ben Bifchoff felbften gefangener nacher Burgburg (melden orth bie Schweben bamahls innehatten) gebracht, und alleerst Unno 1634 ba bie Renserlichen Regenspurg recupes riret, befrepet und in fein Biftumb eingefeget. Diefer Bifchoff mar einige Rahr Bor feinen abfterben in einen Miferablen Buftanbt gerathen , indem Bom Schlag öfftere gerühret, Er baburch gang ohn Vermögend worben, fo bag man ihn heben und legen mußte. Er Berlohr allen Gefchmad und Beruch und galt ihme gleich, ob er fuß ober fauer Bueffen und Butrinten hette, berohalben Ihn auch bag Capitul und hohe auch anbere Ribere bediente fehr Berächtlich gehalten, und iebermann feiner überbruffig worben, big er enblich Unno 1649 ben 2. April gestorben, und in ber Thumbfirche Bor G. Unreas Altar, welchen Er gestifftet, Seine Begrabnus Erlangt. Rachbem Er Sein alter auff 3men und Sibengig' Jahr Erftredet zc. (Ex Mauuscriptis Relationibs.)"

#### Solbbrief bes Tentich. Orbens.

Bon unfern ehemaligen Teutschrittern, auch Rreug-Berren genannt, bie gu St. Egib refibirten, bat fich noch fein Gelehrter Regensburgs bie Dube gegeben, eine ausführliche Geschichte befannt zu machen, obwohl von biesem Orbens-Stifte eine Mage von Material, befonbere von vergamentenen Urfunden vorhanden gewesen ift. 3ch will einstweilen aus ber Sammlung meiner Urfunben jene mittheilen, welche mir vorzüglich für bie Regensburger Chronik intereffant zu fenn icheinen, Sier por ber Sand einen Golbbrief fur Chriftian Schäperl von Regensburg auf bie Lompartie de anno 1414. Derfelbe betennt, bag er übereinfommen fei, mit bem Comptur Cberhart bem Ratborfer bes "Damtichen Samfes eau fand Gilgen in Regenspurg" also, bag er ihn aufgenommen bat ju einem Diener in ber Rais, bie man bem Ronig von bes Orbens wegen jest tut gen gamparten, bag er ihm alle Monat auf feinem Leib geben foll awei rhein. gulben, bargu hat er ihm jugeschickt einen feiner Diener und zwei Bferd und foll ihn und biefen nebft ber zwei Pferben ausrichten mit Roft, mit Behrung und mit allen Sachen, fo lang bie Reis wehrt. Darauf hat ber Comptur ihm voraus jur Steuer geben zwei Stiffel und ein Rappen und baju auf feinen Golb 4 fl. ond wann er aus ber Reis hermiber famm, als manig Monat er bann ausgewefen fei, je als oft foll ber Comptur ihm auf jebes Monat 2 fl. ausrichten, baran geben bem Comptur bie vorgeschriebenen 4 fl. ab, und hat von nun an bas teutsche Saus nichts anausvrechen in fein weis. Darauf hat Ch. Schaperl ihm verfprocen mit einem Gib, bie Reis treulich au vollführen, fo lange er gefund bleibt, und barum bat er ju Burgen gefett Bangolf ben Bell, Sartel ben Schreiber und ben Balifchwein, Berhandlungen bee bift. Bereine Bb. XXI. 15

3w Cannbffut an Eritag vor , Sand Rathreintag als man exelt nach frifti geburbe 1422 Sar.

Bnd wir Hainrich v. G. G. Pfallentgraue ben Rein wnd Herczoge In Bayern ic. obgenannter Bekennen offentlich an ben Brief, bas wir bem obgenannten Brobst und Capitel unsers Gotshauß czw Ror soleichen vorgeschrieben Brief und genabe gegeben haben mit gutem willen und wissen bemselben Goczhause cze subrunge und barumbe, bas die Fuerlewt mit dem Saleze ben rechten Hauptbrief allezeit mit In ober Lannd nicht sueren bedurssen, So geben wir ben obgenannten Brobst und Gobhauß dieß vidimus mit unserm fürgebruckten Secret versigelt dem an allen enden und stetten czw gelauben wo das gezalgt wirdet als dem rechten Haubtbriue vorgenärslich das geben ist ezw Landsshut an Sambstag vor Herrn vasnacht da man czalt von kristi geburde 1428 Jar. (Mit Siegel.)

#### 27.

#### Bas heißt benn: "bnfer firmareh"?

So verleiht ber Comptur Matthes von Mensheim zu St. Gilg bem Hans Biburger, Orgelmeister und Bürger zu Regensburg, seiner Frau und allen ihren Erben bes teutsschen Hauses Behausung und Hofstatt baselbst an "vnserer sirmaren" gegen Berreichung von jährlich 9 ß bl. Der Comptur M. v. Mensheim siegelte; act. anno 1457, und im Jahr 1470 verkausen Jorg Goldmayr, Vicar in Steinach, und Klara seine Schwester, Konrad Rößlers Bürgers von Regensburg eheliche Hausstrau, mit Gunst und Willen des Compturs Konrad von Mörnsheim ihr Erbrecht auf ein Haus und Hofstatt "an ber firmaren" zu St. Gilgen an den Pfarrer Stephan Dürrenegser zu Aich und Jungfrau Anna Käbin, seine Freundin. Zeugen: Conrad Roßtauscher, Pfarrer zu Newnhaus und Conrad Muhrer zu Guteneas.

Das Wort "Firmare "findet fich weber in And. Schmellers bayer. Wörterbuch, noch in einem andern Lexicon erkart. Es durfte wohl barunter bie bei ben Klöstern vorstommenbe Infirmerie, bas Krankenhaus für bie Klosterangeshörigen, ju verstehen seyn.

# 28. Erbrechtsbriefe bes teutschen Saufes.

Bineleben auf einen Berg bei St. Lagarus auf ber Steingrub außerhalb ber Stadt Regeneburg v. 3. 1391.

Friedrich ber Rachner, Burger von Regensburg, erhielt vom Comptur Marthart bem Bollner zu bem Roten-fieln ben Berg bei St. Lazarus auf ber Steingrub an bem Weich selholz gegen 12 regb. bl. zu rechtem Zinslehen.

Dieser Berg wurde früher — sagt ber Brief — bem teutschen Hause um 2 ß bl. verzinst. Pachner aber hat durch bie Schätzung bieberer Leute, die ihn beschauten, nachgewiesen, daß ber Jins zu hoch sei, und es dahin gebracht, daß er nur mehr 12 bl. zinsen durste. Ruger ber Weibner Burger v. b. siegelte.

#### 1405.

Heinrich ber Haiben, Karrenmann, Burger von Regensburg, bekennt, bag ihm bein gnabiger herr Wilhalm von Bibra Comptur verliehen hat ben ledigen Acer bei St. Lazarus auf bem Steinbruch, 18 Pifang.

"Bir sullen ihn inhaben und niegen mit Steinbreschen. Bas wir Steinbrechen und außreuthen, bas sullen wir mit erb zu fullen, und auch ben Steinbruch wieder zu einem Alder machen und zu Paw bringen. Davon sullen wir jährlich 6 f bl. zinsen. Hans ber Gumprecht Schultheiß siegelte.

#### 1409.

Beter Roch, Burger von Regensburg, erhielt von Comptur von Bibra Saus und Hofftatt auf bem Gilgenhof in ber "Bafflerstrazze ze nechst oberhalb bes Seelhauses bes teutsch en Hauses" zu rechten Leibting. Peter ber Maller siegelte. Dieses Seelhaus stammt vom Comptur Ulrich bem Willebrand zu Parchstein d. a. 1368 her.\* (S. Gemeisners Regs. Chron, II. 153.)

1485.

Conrad v. Mörnsheim Comptur z. St. G. in Regensburg verleiht bem Konrad Hofmann, Priefter ber Didzese Mainz, b. 3. aber Caplan bes teutschen Hauses in Regensburg, Haus und Hofstatt auf bem Gilgenhof neben ber Pfifteren.

<sup>\*)</sup> Rach noch vorhandenen alten Briefen wurden barin nicht . nur alte Wittfrauen bürgerlichen Ctantes, fontern auch antere auswärtige Beiber, tie zum teutschen Saufe in Begiehung ftanben, und bie Bahl Acht nicht überschreiten burften, aufgenommen. Gie mußten bei ihrer Aufnahme ben Revers ausstellen: "baß fie fich tarin erberlich und friedlich halten wollen. Thaten fi bez nicht, fo mag fie ber Comptur ober fein Nachfolger wieber aus bem Saus tun, und wenn fie alfo aus bem Saus geurlaubt find, fo follen ber Comptur und fein Orben beffalls fomohl von ibnen als auch ihren Erben ohne allen Bufpruch und Schaben fein. Befett baf fie von ihren Mitfchmeftern im Saufe beläftiget ober beschweret würden werben, ober biefe über fle Hagen, barüber follen bie Compturen Richter febn unb niemand anders; und wenn fie mit Tob abgeben, fo foll bas, was über Schuld und pfarrliche Recht übrig bleibt, bei tem Geelhaus verbleiben und famen an folche Enbe, babin es ber Comptur permeint; auch wollen fie ihrem herrn und bem Orben allzeit treu und gewer fein in allen Dingen treulich ohn gefährbe." Auger ben gemeinen Burgerefrauen enthält meine Urfunben Cammlung auch eine ziemliche Ungahl von Frauen aus ben Rathsgefdlechtern, bie in tiefem Seelhaus ihr leben gottfelig beichloffen batten. In Reversen späterer Zeiten ward auch ber tägliche Befuch ber in St. Bilgens Gotteshaus gehaltenen Gottesbienfte von Geite ber Geelfrauen bedungen, wie bief nachftebenber Revers bezeugt: "1508. Margaretha Achterin, Sanfens Achters Burgers von R. cheliche Saus, fran refervirt fich, im Geelhaus erberlich ju feben, und

Schenkung einer "Erichlaube auf bem Martt" an bie 3molfboten-Rapelle in Regeneburg im Jahr 1344.

Niflas auf ber Bog (Bage, b. i. Stabtwage) herrn Conrat fun auf ber Wog, bem Gott genab, Capplan bat ben zwelfpoten an ber Prunlait wibmete fein aigen Erichs lauben, fo auf bem Markt in Regensburg gelegen vnb jahrlich 14 f regeb. bl. giltet, ju ber 3welfpotenkapelle auf ben neuen Altar S. Antonij, bamit man alle Wochen am Erichtag ein Deg barauf lefe, und bamit auch jahrlich feines fel. Baters Jahrtag begehe auf Sct. Alexijtag mit Bigil und bes Morgens mit einer Des und mit 14 fergen aufgesteden. Bare man faumig baran, fo full bie Erichlauben mitfambt ben 14 f verfallen ju ber fabrica bes Domes. Man foll auch alle Jar an bemfelben Jartag aller feiner Borvorbern. Seel gebenten, von benen bieß gelt herfommt. Er habe biefelbe gult bargu gewibmet fur bie 20 f regeb. bl. bamit er feinen herrn ben Comptur und ben Bechleuten bie Wuben gelobt au peffern nach bes Briefe fag, ben er von innen hat, und er fei auch berfelben 20 Bfb. bamit von innen lebig. Man foll auch wiffen, bag er bie 14 g bl. gult felber inhaben und nuten fchol, fo lang er lebe, weil er bie Ravelle bavon verwesen muß, und nach seinem Tob follen fich bie Bechleut berfelben 14 f bl. unterwinden, vnb fullen bie inne haben als lang uns bag in andrer Capplan gu ber zwefpot= tenfapelle beftellt wirb. Beugen bes gemerfte: pruber Beinrich ber Wylbrant Comptur bay St. Gilgen, S. Bein-

sich allzeit friedlich und gehorsamlich zu halten; auch zu bem Gottesbienst täglich und allzeit, so man ben in St. Gilgens Gottshaus begent zu kommen und nit zu verssäumen, mit Ansnahm jedoch an den Sonntägen mag sie in ihre Pfarr geen; so ver sie sich aber in bemerktem Seelhaus nit erbar, friedlich und gehorsam hielte, oder den Gottesdienst täglich, wie oben begriffen, nit haimsuechet, so mag sie der Comptur aus dem Haus schaffen."

rich ein Priefter, Gr. Heinrich ber Winger Wachtmeifter bo Weften, Berchtolb ber Bed auf bem Groben u. Der Kapplan und bas teutsche Haus siegelten.

Gin Erbrechtsbrief auf ein Haus bei ber Zwölfboten-Rapelle vom Jahr 1398.

Conrab ber Englehofer Priefter befennt, bag ibm ber Comptur Marquart Bollner von Rotenftein ic. verlieben tabe ber Commenbe aigen Saus mit Sofftatt ju Regenfpurg bei ber Capellen bas ben zwelfpoten an ber prunlaiten außen an ber Rirchen por ber Clofen gu Leibting auf fein Leben lang mit ber beschaiben, bag er bavon all Jar zu Bins gebe 1/2 Pfb. bl. zu ben brei Binszeis ten St. Emmeram, Beihnachten und S. Geori. auch vollen gewalt fein Leibting au verfaufen mit Willen bes teutschen Saufes, jeboch unentgolten an beffen Rechten. Gobalb er aber fterbe, fo ift Saus und Sofftatt los und lebig. Beiters muffe er biefe, fo lange er barauf ift, beffern und bauen, und beghalb haben Comptur und ber Orben ihm bie Genabe getan, ihn nach feinem Tob in ihrem Bophaus gu begraben und in ihre Bruderschaft aufzunehmen. R. Engles hofer fiegelte.

Um biese zwei Urfunden zu verstehen, glaube ich erstens einen Aufschluß über die 3wölfbotenkapelle, zweitens über bas selbst Schmellern unbekannte Wort "Erichlaube" mittheilen zu muffen.

Ju 1. Das Alter ber Zwölsbotenkapelle reicht bis an jenes bes in Regensburg einheimischen Patriziergeschlechtes ber Auer, die sie gestiftet hatten. Sie lag ehebem auf dem Gewölbe bes vor etlichen 20 Jahren abgetragenen alten Burgsthores (Rouzanpurgthor), später der neuen Uhr, woran das Stammhaus der Auer lag, und westhalb die Gasse von da früher die Auer, dann die goldene ArmsStrasse geheißen hat, nun die Ludswigsstrasse. Links an dem Thor lag eine Klause, worin nur alte oder verarmte Bäcker ihre letten

Lebenstage zubrachten. In biese Kapelle hatte bas Bader-Handwerf 4 Wochenmessen gestistet, die von den Ordens. Priestern des teutschen Hauses darin gelesen wurden. Am Ersten wird ihrer als "Kapelle in Prunlaiten" erwähnt im Jahre 1253. In der lateinischen Urkunde wird gesagt, daß der eble Bürger Heinrich Zanner zu Gunsten des Teutsch-Ordens zu St. Gilgen auf das Patronatrecht dieser Kapelle verzichtet habe.

Bu 2. Laube heißt sonst so viel, als Soler, Altane, Gallerie um ein oberes Stodwerf, Erich in ber Zusammensetzung mit Tag, so viel als Er-Dienstag, sohin scheint Erich-Laube, weil sie auf bem Marktplatz lag, so viel zu heißen, als ein kaben, eine Boutique auf bem Markt, bie nur am Erchtag, wenn Marktag war, gebraucht werben burste; ober es soll Irichlaube heißen, bann wurde es so viel bebeuten, als ein Laben ober eine Boutique, worin gegerbtes Leber verstauft wurde. Eine andere Desinition ist schwer zu geben.

# 30. Giegel bes teutschen Saufes.

Gewaltbrief Bruber Markharts bes Jöllners von bem Rotenstein Compturs bes "bwschzen Hauz ze set Gelyn ze Regenspch vnn ze Messing für Bruber Wolfen von Landswer Hawz Chomptur basells, ber vollen Gewalt hat, all recht ze vorbern und ze verantworten ze Gewyn und ze verlost gegen alt bi, weliche bem Hawz schulbig ober gen solches chlagen," gesigelt mit bem Insiegel bes teutschen Hauses i. J. 1386.

Ich muß es gestehen, baß mir die Beweise sehlen, um bestimmt behaupten zu können, baß nachstehendes Insiegel das Amtssiegel des teutschen Ritter-Ordens von Regensburg sei. Auffallend ift es, daß am Insiegel vom Jahre 1386 (ein älteres kam mir nicht unter die Hand,) keine, sondern erst am Insiegel von 1418 die Umschrift: "S. Commendatoris de Ratispona" angetrossen wurde, aus welcher aber zu schließen

ift, bag beibe bas abeliche Inflegel bes gleichzeitigen Compture gewefen finb.



Ein ahnliches Siegel befaß einft die Gemeinde Effing. Allem nach stellt bas betreffenbe Siegel einen Storchen vor. Das Siegel ber Gemeinde Effing im Altmuhlthale besteht aus einem Reiher, ber einen Fisch verzehrt ober hinunter schlingt. Dieß ift ein rebenbes Wappen.

#### VI.

# Die Waffen-Sammlung

historischen Vereins van Oberpfalz und Regensburg,

> befchrieben von bem Bereinsmitgliebe, Berrn Samptmann Sanns Beininger.

Da von einigen Seiten ber Wunsch ausgesprochen wurde, baß bie im Vereine befindlichen, mittelalterlichen Wafe en chronologisch geordnet und allenfalls auch mit Erläutersungen versehen werden möchten, so soll biesem Verlangen nun willsahrt werden.

Nach ben Grunbfagen ber Waffenlehre theilt man fammtliche Wehren in Nahes (blanke, armes blanches) und in Fernes (Schußs) Baffen. Hieran schließen sich in britter Ordnung die Schußs (ober Trußs) Baffen, wozu alle Urten von Harnischen und Schilden gehören.

Bur erften Gattung rechnet man Schwerter, Langen, Dolche u. bgl., jur zweiten Gattung alle Armbrufte und Feuergewehre, zu ber britten alle icutenben Bekleibungeftude,

wie 3. B. Panzerhemben und Panzerhosen. Alle biese Gegenftande sollen in der Art ausgezählt werden, daß die ältesten ben Ansang machen und die jungsten schließen. Wo es möglich ift, soll auch jederzeit der Fundort, der Geber oder vorige Besither genannt werden.

#### I. Mabe Baffen.

#### a) Schwerter.

- 1. Ein eigentliches Ritterschwert bes breizehnten Jahrhunderts mit flacher, mittelmässig langer, aber breiter Klinge, auffallend furzem Griffe, langer vollfommen horizontal stehender Parirstange und unförmlich grossem Knopfe; gefunden im Januar 1845 in dem Donau-Minnsalzwischen dem Garten des Herrn Direktors Liebel und dem Hause bes Herrn Steinmehmeisters Graf in Stadtamhof, ein sehr werthvolles und seltenes Eremplar.
- 2. Eines berfelben Gattung, beffen Klinge aber abgeschlagen ift, beim Graben eines Kanals in ber Rabe von Obermunfter in Regensburg gefunden und vom Herrn Stabifammerer Bosner übergeben.
- 3, 4, 5. Klingenstüde obiger Art, vielleicht von einer noch früheren Zeit, wobei bemerkt wird, daß die altesten beutschen Klingen bas Charakteristische haben, baß sie gang flach geschmiebet wurden.
- 6. Ein Ritterschwert bes funfzehnten Jahrhun-, berts mit furzem Griffe, 1 Fuß breiter Barirstange, woran auf ber Hanbleite ein Bugel angebracht ist.
- 7. Ein Ritterschwert bes fünfzehnten Jahrhunsberts mit etwas längerem Griffe wie ber vorige und mit flach gebrüdtem Knopfe, bas Ganze von sehr eleganter Form. Bei bem so außerorbentlich nieberen Wasserstanbe bes Jahres 1857 bei Hilbegarbsberg zunächst Vischosen in ber Dosnau gesunden und von Herrn Maser Rubolf in Regensburg burch Kauf erworben.

- 8. Ein Stech er mit langer, unptenriemenartig verstarfter Klinge, 10zölliger Parirftange, gestrecktem Griffe und birnformigem Knopfe. Der Zwed bieser Klinge war, burch bie Kugen ber Harnische zu bringen, baber auch ber Name "Banzerstecher".
- 9. Gin Pangerftecher ahnlicher Art, jeboch mit bunnerer und furgerer Minge, bie Parirftange mit Bugelanfaben zu beiben Seiten und gewundenem Knopfe.
- 10. Ein Bruchftud eines Waibmeffers mit furgen, vieredigen Griffe, woran burch zwei Nieten (wahrscheinlich) beinerne Schalen befestiget waren; bie Parirstange gang einfach, nach Art ber hirschfänger alter Zeit. Ungeblich ber Ueberrest eines Ritterschwertes; gefunden beim Abbruch eines alten Gebäudes im Maierhofe zu Einwang.
- 11. Ein Rapier mit bidem Knopfe, furgem Griffe, machtiger Parirstange; auf ber Sanbseite mit eisernem, von vier Herzen burchbrochenem Stichblatte, auf ber Daumenseite mit verstärftem Bügel, die Klinge vierkantig, aber zur Salfte abgebrochen. Biele jahlen schon biese Urt zu ben sogenannten "Rausbegen."
- 12. Eine Seitenwehre aus ber Zeit Kaiser Marimilians I. mit starken, etwas platt gebrückten Knopfe, worin vier Bertiefungen, ber Griff mit Eisenbrath umwunden, die Klinge abgeschlagen und bas Ganze start verrostet. Nach den am Griffe sichtbaren Kiesel-Incrustirungen muß diese Baffe lange Zeit im Wasser, wahrscheinlich in der Donau, gelegen gewesen sein.
- 13. Ein reich verzierter Schwertknopf aus der Zeit Maximilians I., da fich die beutschen Kriegsteute so vieler Ehren auf ihren Kriegsfahrten nach Italien erwarben. Dieses Bruchstud scheint um seiner Schwere willen langere Zeit als Uhrgewicht gedient zu haben, weil auf der einen Seite ein Der angenietet ift. Der verstorbene Herr Benefiziat Robig von Alteglofsheim hat diesen Schwertknopf bei seinem

im Jahre 1857 erfolgten Ableben bem Bereine gum Anben-

- 14. Eine ritterliche Wehr aus ber Zeit Karl V. mit starfem Knopf, ber Griff mit Eisenbrath umwunden, 9zölliger Parirstange, woran auf ber Hand- und Daumenseite Spangen sich besinden. Im Jahre 1835 in der Donau gefunden und vom Herrn Apotheker und Burgermeister Eser dem Bereine geschenkt.
- 15. Ein Reiterbegen aus ungefahr berselben Zeit. Die Klinge, start verrostet, ift abgebrochen. Der Degen bes XVI. Zahrhunderts, langer, schmaler und leichter als bas Kurisschwert, war nur zum Stoffe bestimmt.
- 16, 17, 18, 19. Bier Reiterbegen aus bem XVI. und XVII. Jahrhundert; ber eine Rr. 17 mit abgeschlagener Klinge und bem bicken Knopfe wurde im September 1856 von jungen Leuten beim Baben in der Donau gefunden, ein anderer unter Rr. 16 mit auffallend kurzem Griff und sehr langer Klinge bei Möhing ausgegraben. Diese Waffen werden von Bielen auch "spanische Rausbegen" genannt, wenn die Klinge sehr lang und schmal ift.

20 und 21. Zwei Reiterbegen aus bem XVI. und XVII. Jahrhundert; ber eine Rr. 20 mit unendlich langer Parirstange und breit gedrücktem (pfassenkappenartigem) Knopfe wurde bei Regenstauf ausgegraben und von Herrn Forstmeister Reinbl im Jahre 1858 bem Bereine übergeben. Der andere mit Rr. 21, ber einen sast eigerossen Knopf hat, wurde in bemselben Jahre auf dem Kirchhofe ber obern Stadt ausgegraben und durch den Freiherrn Albert v. Boh'nen dem Bereine ausgehändigt.

- 22. Der Degen eines Diffigiers aus ber Periode bes breißigiahrigen Krieges.
- 23. Der Korb fabel eines troatischen ober albanefischen Reiters. Der Knopf ist ziemlich stark, die Klinge gebogen, boch nicht sehr lang und die ganze Waffe gut in der Hand

liegenb. Da bie Spangen bes Griffes fich auf ber Daumenfeite befinden, ließe fich vermuthen, bag ben Sabel einer
führte, ber links war. Im Ottober 1834 im Bohrloche
am obern Wöhrb zu Regensburg gefunden.

24. Der prachtvolle Reiterbegen bes Generals Galis mit ftartem Knopfe und einfachem Bugel; von letterem geht eine Spange in ben weiter unten befindlichen Rorb. Die gange Garnitur ift von Gifen, ftellenweife vergolbet, ber Griff von Meffingbraht bicht umflochten. Die Klinge von Tolebo ift vierschneibig, in ber Mitte beiber Geiten mit Blutrinnen verfeben. Auf ber Borberfeite bes etwas flach gebrudten Rnopfes fteht amischen verschiebenen Arabesten ein romis fcher Rriegsmann; auf bem Bugel bie Jubith bes alten Testamentes, auf ber langen Spange ein rubenber Romer, ben Schilb am linfen Arme, bann auf bem unterften Spangenreife eine Gottin bes Ueberfluffes mit bem Fullhorn im Urme Die Jubith ift gang nadent bargeftellt, bie Rechte ift bewehrt und in ber Linken halt fie bas Saupt bes Solofernes. Die gange Arbeit ift fehr gelungen ju nennen und macht bem Berfertiger , insbesondere bem Cifeleur alle Ehre. Leiber fehlt an ber Parirftange ber hintere Theil. Diefen Degen führte bereinft Sans Wolfgang Freiherr v. Salis, f. f. Rammerer , Generalfelbzeugmeifter , Deutsch Drbend - Ritter, Comthur ju Regensburg und Gangtofen , mas Urfache ift, bağ ber am 22. April 1639 im 43. Lebensiahre (au Bismar in Bommern) Berftorbene nach Regensburg gebracht und in ber nun abgebrochenen Augustinerfirche beigefest wurde.

25. Ein einfaches Reiterschwert, welches auf bem Beterstirchhofe in bem Grabe eines Wolfgang Leopold von Lowenberg, f. f. Rittmeisters bes montecuculischen Regiments, gefunden wurde. Diefer Offizier war am 18. Marz 1630 geboren und starb ben 22. November 1699. Der hölzerne, etwas gestreckte Griff war mit Leber überzogen. Zebenfalls gehört diese Waffe, welche burch Herrn Hosapo-

thefer Popp bem Bereine geschenkt wurde, einer früheren Beit an. Es ware möglich, baß man biesen Offizier bei seiner Beerbigung, um bessen Degen für bie Hinterkassenn zu erhalten, irgend eine frembe Wasse mit in ben Sarg gegeben bat.

26. Der Degen eines InfanteriesDffiziers ober Milistarbeamten bes vorigen Jahrhunderts mit meffingener Garnitur.

27. Der Ueberrest eines flein en Degens aus bem vorigen Jahrhundert, ber als Spielzeug gebient haben mag, benn bie Klinge ist nicht viel langer und starfer als eine groffe Spidnabel, wurde bei Abensberg gefunden und von Hrn. Prosessor Ferchel überantwortet.

28. Un biese Seitenwehren reiht sich ein Sirschfanger aus bem vorigen Jahrhundert. Das Kopsende bes messingenen Griffes stellt einen Ablerkopf vor. Auf ben beiben Seiten einer sogenannten "Fuchstlinge" steht 1415, aber nicht in ber Art und Weise geschrieben, wie bieses bazumal üblich war. Er stammt aus Neunburg v. W. und wurde von Herrn Prosessor Dr. J. H. v. hefner-Alteneck, Conservator ber vereinigten Sammlungen, zum Geschenk erhalten.

29. Ein Schwertgriff aus ber Zeit Kaiser Karl V. ober noch später; ber Knopf von tulpenförmiger Gestalt und ber Korb jum Schute ber Hand gegittert; bie Klinge abgeschlagen und bas Ganze start verrostet; fam wie ber nachsolgende Reiterbegen erft nach Beenbigung bieser Beschreibung zur Sammlung und wurde bier nachgetragen.

30. Ein im Jahre 1858 zu Etterzhausen in ber Mab gefundener Reiterbegen aus bem 17. Jahrhunderts welcher da zu Tage kam, wo beim alten Bollhaus zur Zeit bes breißigiährigen Krieges eine Brude über bieses Flüßchen führte. Bon bem Dekonomiepraktikanten Barft aus Sinzing bem Bereine übergeben.

Mue hier aufgeführten Waffen find ohne Scheiben, nur bie Degenklinge bes Generals Salis hat einen Ueberzug von

schwarzem Wollenzeug, ber ihr einigen Schut gewährt. Auf teiner Klinge ist etwas besonderes zu bemerken, weber sind es Wolfsklingen, noch haben sie irgend welche Inschrift.

#### b.) Stangenwehren.

- 1, 2, 3 und 4. Alte Langenfpigen.
- 5 und 6. Die Spie ge if en alter Stangenwehren, ers fteres im Ammerforfte bei Prufening gefunden.
- 7. Gine einfache Bite, bei Abensberg gefunden und von herrn Profesor Ferchel mitgetheilt.
- 8. Ein alter Jagbipieß, vom Abbeder gu Umeleborf bei Abeneberg beim Graben im Moofe gefunden, von herrn Brofeffor Ferchel im April 1837 bem Bereine überantwortet.
- 9. Das Spie feisen eines Hellebarben, teren "Bart" fehlt. Grimm erklärt bie Ableitung bes Namens helmbarte von "Helme spalten" als unrichtig, indem helm—Stiel, Bart ben spigen oder schneidenden Theil des Werkzeuges mit einem bartähnlichen Widerhaden, also Helmbarte eine gestielte Barte bedeute. Des besseren Verständnisses wegen wurde die moderne, wenn gleich unrichtige Aussprache dieses Wassenstütes beibehalten.
- 10. Eine mittelalterliche Langenspige, ftart verrostet, stad vorbem in einem Sattel bes Straubinger Zeughauses. Im Jahre 1860 von Herrn Oberlieutenant und Plagabjutanten C. W. Reumann bem Bereine übergeben.
- 11. Eine mittelalterliche Langenfpige, bei ber Sunbemuble öftlich von Regensburg im Jahre 1859 gefunben.
- 12. Ein Selle barbe mit pfeilartigem Spiegeisen. Burbe nebst einer Bidelhaube ju Marching bei Neuftabt an ber Donau ausgegraben.
- 13. Ein andere von gleicher Form, fehr ftark verroftet; baran fehlt die Spige, bann die Febern (Schienen) zur Besfestigung an bem Schaft. Der Spieß zum Kriege, ber Jagdsspieß und die verschiebenen Arten ber Partisanen und Helles Berhanblungen bes hift. Bereins Bb. XXI.

Diffred by Google

barben hatten zwei, auch brei ober vier lange Febern (Eisensftreisen) zum Schutz gegen bas Abhauen bes Schaftes. An ben Spießen ober Lanzen ber Reisigen (Berittenen) sind aber Febern höchft selten angebracht. Diese Hellebarbe wurde im Jahre 1832 in ber Schlofruine Ranbeck oberhalb Reusessing nebst einer Sturmhaube (III. 5) ausgegraben.

- 14. Eine Sellebarbe mit auffallenb 11/2 Fuß langem vierfantigen Spießeisen, aus bem Brauhause gu Sins ging, einem ehemaligen Ebelfite.
- 15. Eine Sellebarbe, beren Beil einen halben Mond vorstellt; bie Febern nahezu zwei Fuß lang; ber Schaft schwarz ladirt; stammt aus bem Schlosse zu Lupburg, so nun zur Brauerei bient.
- 16. Gine Hellebarbe von gleicher Form wie bie eben besprochene; ber Schaft naturfarb, burch bie Zeit etwas geschwärzt, soll sich ehebem im Schlosse zu Weichs am Einflusse bes Regens in bie Donau befunden haben.
- 17. Eine Hellebard e mit bunem Spießeisen, mit zwei herzsörmig durchbrochenen Berzierungen am Blatte, der Bart, fehlt. Der Spieß hatte von der Spieß bis an das hintere Ende folgende Bestandtheile: bas Spießeisen, das Blatt, die Tulle, die Febern und den Schaft.
- 18. Eine prachtige gravirte Bartifane ber Statt. Regensburg. Auf ber einen Seite bes Blattes ift bie Rriegsgöttin, auf ber anbern bie Gerechtigkeit mit Schwert und Bagschale zu sehen. Weiter unten erblicht man auf beiben Blachen Wappenschilbe mit bem einköpfigen Abler, mit ben gefreuzten Schliffeln ber Stabt, bann bie Jahrzahl 1567. Der Schaft hat eine eiferne Spite (Schuh) zum Schutz gegen bas Zersplittern und Abstossen. Zebenfalls wurden berartige Partisanen bei feierlichen Gelegenheiten von ben Stabtstnechten geführt.

Das Wort Partifan (von partir, reifen) bezeichnet einen Parteiganger, auch einen Kriegsgefahrten. Rach ber

Zeit bes breißigiährigen Krieges hatten bie Partisanen bie Hellebarben ganz verdrängt; erstere wurden zuweilen mit grossem Lurus ausgestattet und unter ber Tülle mit Fransen versehen. Der durch die llebersehung und Erläuterung des Polybius um die Kriegskunst der Alten hochverdiente Ritter v. Folard nennt die Lanze die "Königin" der Wassen und weist unter diesen der Partisane den ersten Platz an. Lange Zeit führten die Infanterie-Ofstigiere eine Art Partisane unter dem Namen Sponton als Dienst und Paradezeichen, wenn gleich ihre Mannschaft schon längst mit Feuergewehren versehen war, so z. B. die Ofstigiere der russischen Insanterie noch die zu Ansang dieses Jahrhunderts. Gegenwärtig werden, außer dem Lanzen der Reiterei, nur mehr von Tradanten, Leibwachen oder Hartschieren ähnliche Stoßwassen (Cousen) getragen.

- 19. Eine öfterreichische Uhlanen lanze vom Jahr 1809, welche bisher auf bem Kirchenboben von Maria-Ort lag und 1857 durch ben Frhrn. Alfred v. Böhnen eingebracht wurde. Der Riemen, woran biese Waffe zu Pferd geführt wird, sehlt; ebenso ber eiserne Schuh am Ende bes Schaftes, bas gelb und schwarze Fähnchen (la flamme) und die Hat, bas weitere Eindringen zu verhuten.
- 20. Ein Basonet mit turzer Klinge aus ber Zeit des siebenjährigen Krieges, ein sogenannter "Finkenstecher", gefunden im Sommer 1858 beim Graben des Grundes zum Rennerschen Hause Lit. E. Rr. 41. Die Klinge ist ganz zusammengedrückt. Das Basonet wurde in Frankreich zuerst 1674 bei dem Regiment Fusiliers du Roi eingeführt, die Dragoner erhielten es 1676, die Grenadiere 1678. Zu sener Zeit stedte man das Basonet oden in den Lauf. Das Basonet, wie es seht mittelst Dille (douille) und Sperrring gehandhabt wird, kam erst 1688 auf, und wurde zuerst in der Schlacht von Turin angewendet.

### c.) Rurge Behren.

1. Ein Dold mit fast cylinderischem Griffe, die Klinge einschneibig und sehr spitig. Diese angeblich altbeutsche Waffe wurde bei Abbach ausgegraben.

2 und 3. Zwei Dolche verwandter Art aus der Zeit von 1420—1450, wie sie auf Grabmonumenten dieser Eposche häufig zu sehen sind. Die Klinge an beiden ist ziemlich breit und läuft sanft gerundet gegen die scharfe Spike zu; ber Auffat über der Klinge ist stark, der Knopf flach gedrückt wie eine dunne Scheibe.

4 und 5. Zwei Klingenrefte von Dolchen abnlicher

- 6. Ein Dold, aus ber Periode von 1430—1450 mit kugelartiger Berzierung ber kurzen Parirstange. Im Jusi 1857 im Walbe bei Schonberg gefunden; vermuthlich von ber Schlacht bei Wenzenbach am 12. Sept. 1504 herrührenb.
- 7. Ein schön geformtes Stilet, bessen Griff bas Auffeben bes Daumens gestattet. Die Schalen bes Heftes waren durch vier Nieten mit einander verbunden, doch sehlen erstere. Die Klinge von bedeutender Länge ist vierkantig, auf jeder Seite mit je zwei Hohlstehlen versehen. Im November 1836 bei Nachgrabungen auf dem Galgenberge zunächst Regensburg in einem Gewölbe mit vielen Ueberresten menschlicher Stelette gesunden und von dem Hrn. Stadtkammerer Bosen ver übergeben.
- 8. Der Neberreft eines Doldes aus bem Zeitraum von 1500-1560, gefunden auf bem protesiantischen Kirchhofe gu St. Beter in Regensburg und von Grn. Hofapotheter Popp im September 1836 bem Bereine überantwortet.
- 9. Das Seitengewehr eines Panburen que ber Beit bes fiebenjährigen Krieges. Der Griff ift von hirschorn und bie Garnitur von Messung. Beibe Enben ber Parirstange gieren Hundokoppe. Die schmale und leicht gebogene Klinge zeigt auf beiben Seiten einen Rothmantler; über bemselben

stehen die Worte Vivat Pandur. Die meisten blanken Waffen der Rothmäntler haben diese Aussichtst, über welche dann noch drei Kreuze eingravirt sind. Die Scheide sehlt. Diese Wasse wurde durch Kauf von dem Baron Alfred v. Bohnen erworben. Gegenwärtig nennt man die Rothmäntler — Seressaner, welches Torps längs der Militärgränze Gendarmeriedienste versieht und dem abenteuerlich keden Freiherrn von der Trenk, der auf seinen grossen slavonischen Gütern die schönste und kühnste Mannschaft aushob, zur Zeit des "moriamur pro nostro rege" seine Entstehung verdankt. Es bildeten des surchtdaren Trenk tropige Panduren nach dem Aachener Frieden den Stamm des jehigen 53. k. k. Insanteries Regiments.

#### II. Ferne: Waffen.

Diese theilt man wieber in jene ber alteren Beit (A), bann in bie neuerer Beit (B), wohin bie Feuerwaffen gehoren.

#### A. Altere Ferne Daffen.

- 1. Eine Armbruft von Lindenholz, deren hinterschaft ganz schmal zuläuft. Der Bogen von Birkenholz und mit Kischhaut überzogen, ift mittelft Striden an die Säule befestiget Der Druder ist von Eisen, die Schne fehlt. Diese von hes mau stammende Wasse zeichnet sich durch ihre ungeheure-Leichtigkeit aus.
- 2. Der lleberrest eines Ballasters, woran ber Bogen sehlt. Der hinterschaft (Kolben) ist von Holz und scheint die Ansertigung bieser Schumwaffe in die Zeit Maximilians I. zu fallen. Bom Magistrat der Stadt he mau im Jahre 1840 erhalten. Das Schießen mit Ballästern war stets unssicher, worüber schon Kaiser Maximilian in seinen Memorien-büchern klagte: Der konig sol nymer mer schießen mit kainem armbrust wo der polez nit im bral get, dann der polez oder geschoß schlecht sich, und ist wider die natur dann Es nymand trist. (Hormayes Taschenbuch für 1827. S. 204.)

Der Ballaster, die kleinste Art der Armbruft, war ganz von Eisen und hatte unter dem Abdrücker eine Einrichtung zum Spannen der Sehne. Die Balläster verdrängten die einssache Armbruft und erhielten sich in Deutschland die zu den Zeiten Kaiser Carls V., in England sast noch hundert Jahre länger im Feldgebrauche. Für die Jagd behielten diese Stahlschuffe noch lange den Borzug, nachdem die Feuerwassen schon eingeführt waren, theils weil die Macht der Gewohnheit auch hier ihr Recht übte, theils weil man durch das starke Knallen der Feuerröhren das Wild zu verscheuchen sürchtete.

3. Bier eichene Pfeile aus ber Schlofruine Trausnit bei Nabburg, angeblich von Friedrich bem Schönen von Desterreich, ber von 1322—1325 ba als Staatsgesangener verweilte, zum Zeitvertreibe geschnitt. Sie sind burch bas Alter so ausgetrocknet, baß sie nicht schwerer wie Zimmetstengel sind.

4. 3wölf Pfeile von Cichenholz; an vieren fehlt bie eiserne Spige, welche bei ben anderen vierkantig und pfriemenartig gebilbet ift. Diese Pfeile find ohne die Spige etwas über 1 Fuß lang und am hinterschafte mit hölzernen Flugen versehen. Bom Magistrat ber Stadt Hemau bem Bereine

überfanbt.

5. Drei Pfeile von obiger Conftruktion, welche ber als Kunstkenner und Alterthumssorscher rühmlichst bekannte, leiber nun verstorbene Joseph Heller im November 1842 bem Bereine als Geschenk zugehen ließ. Aus dem beigelegten Druckbogen entnehmen wir solgende Stellen: "Der Unterzeichnete hat das Bergnügen, dem verehrlichen Bereine sechs Pfeile aus dem 15. Jahrhundert, welche die hiesige Stadtkammerei am 20. Oktober dieses Jahres versteigern ließ, als Andenken an Bamberg zur Bermehrung seiner Sammlung mit solgenden Nachrichten zu senden: Gegen 20,000 der beiliegenden Pseile, von welchen bereits in mehreren Blättern erwähnt wurde, sind im Sommer dieses Jahres bei Aufräu-

mung eines Rellergewolbes in ber Bamberger Stabtfammerei gefunden morben. Das Merfwurbigfte baran mogen wohl bie befieberten Schafte fein. Uleber biefelben einige hiftorifche Rotigen zu erfahren, wird bem verehrlichen Bereine willfommen fein, indem biefe Ausguge aus ftabtifden Aften genommen find, von welchen fruber nur wenige burch ben Drud befannt wurden. 3m Jahre 1435 emporten fich bie Bemobner ber Stadt Bamberg gegen ihren Furftbifchof Anton b. Rotenban, welcher Alles aufbot, bie faiferlichen und papftlichen Rechte und Privilegien fur bas Aufbluben ber Stabt au unterbruden. Die vorzüglichften Unführer bes Aufftanbes maren felbit Rathoherren und gehörten ben burgerlichen Kamilien ber Todler, Borber, Bollner, Saller, Derts lein, Betel, Lautenichlager und Schid an. Der Zumult nahm fo fehr überhand, bag bie Abtei Dichelsberg und mehrere Domherrnhofe geplundert wurden, und bie hohere Beiftlichfeit mit bem Bifchofe bie Stadt verlaffen mußte. Rur burch papstliche und faiferliche Ginwirfung wurde bie Stabt jum Rachgeben bewogen. Es vergingen jeboch etliche Monate bis biefes gefchah. Bahrend biefer Beit ichaffte bie ftabtifche Behörbe bebeutenbe Borrathe von Burfgeschoffen, Pulver, Blei und Bfeilen an. Da es ju feinem formlichen Befecht gefommen, fonbern bie Stabt bem Furftbifchofe fich wieber unterworfen hatte, fo ift alle Bahricheinlichfeit vorhanden, bag biefe Bfeile bem Jahr 1435 angehören."

- 6. Acht Pfeilspipen verschiedener Größe und Conftruttion, in der Schloffruine Wolfstein bei Neumarkt gefunden und von Oberste Bergrath und Gewehrfabrik Direktor von Boith erhalten.
- 7. Sieben Pfeilspigen aus ber Schlogruine Bolfftein und von bem praftischen Arzte Hrn. Dr. Schrauth
  in Reumarkt zugefandt.
- 8. Behn eiferne Pfeilspipen von Sachsenader. Das bortige noch fehr wohl erhaltene alte Schloß, einft bet

Sit eines Ebelgeschlechtes gleichen Ramens, gehört jest bem Hrn. Waibenbach aus Augsburg. Der alte bayerische Chrenholb und Persevant Joh. Holland\*) aus Eggenfelben sagt in einem Turnier-Reimbuch vom Jahre 1424 über bies ses Geschlecht:

"Und bamit bie Bachfenader Seinb je und je gewesen mader."

- 9. Zwei Speers und eine Pfeilspipe aus ber Schloßruine Wilbenstein bei Riebenburg, im Jahre 1832 von einem herrn Grafen von Tauffirchen zugesandt erhalten.
- 10. Zwei Pfeilspiten, welche in bem alten Schloffe zu Kallmung an ber Rab ausgegraben und von bem herrn Revierförster Burbing er eingefandt wurden.
- 11. Acht Pfeilspigen von Riebenburg, Altmannftein, Schamhaupten und Sanbersborf. Jebe biefer ziemlich kleinen Pfeilspigen ift genau mit ihrem Funborte bezeichnet.
- 12. Zwei längliche Pfeilspigen von Brennberg gwifchen Falfenstein und Borth.
- 13. Zwei Pfeilspigen von Loewened bei Ettershausen, burch grn. Abolf v. Bergog erhalten.

<sup>\*)</sup> Zur Zeit ber Blüthe bes Nitterthums im Mittelalter bilveten die Herolde, auch Ehrenholde, an den Höfen der
Fürsten einen besonderen Stand. Sie hatten die genausste Kenntniß des hohen und niederen Abels, der Wappen, Rechte und Bestigungen desselben. Bei dem Turnier lag ihnen die Wappenschau ob, sowie die Entscheidung über Turnierfähigkeit. Im Kriege waren sie die Boten des Krieges und des Friedens und als solche unverletzliche Bersonen. Sie zersielen in der Klassen: in Wappenkönige, Herolde und Bersevanten. Um als Versewant aufgenommen zu werden, mußten zwei Herolde die Rechtlickeit und Unbescholtenheit des Auszunehmenden bezeugen; dann ersolgte die Tause mit Wein und der Versevant erhielt einen besonderen Ramen. Siebenjährige gute Dienstzeit machte den Persevanten zum Herolden.

- 14. Drei Pfeilfpipen, welche in bem Forftrevier Albenreuth, f. Landgerichts Raftel, ju Tage tamen.
- 15. Eine Pfeile, bann eine kleine Speerfpige, beibe von Schloß Egg in Rieberbayern ftammenb.
- 16. Bier Pfeil fpipen, fo beim Ranalgraben in Re-
- 17. Zwei Pfeilspigen, gesunden auf dem Schloßberg zu Pleistein, tgl. Landgerichts Bobenstrauß, von 3. A. Mayer, Pfarrer zu Bondorf, übersandt.
- 18. Drei Pfeilspiten von Belburg, Hohenburg und Hohen fels im t. Landgericht Barsberg, bann brei von ahnlicher Confiruktion von Gnabenberg, vom Schloß Wolfstein und von Reumarkt selbst stammenb.
- 19. Funf Pfeilfpigen aus Biebhaufen, f. Lands gerichte Relbeim. Schlieglich unter Rr.
- 20. eine einzelne Pfeilfpipe von Leuchtenberg, f. Lanbgerichts Bobenftraug.

## B. Feuerwaffen.

Die ersten kleinen Feuerwaffen kamen gegen Mitte bes 14. Jahrhunderts in Aufnahme und wurden Sandröhren, Kauströhren, Bombardula genannt. Sie bestanden aus starken, 15 bis 50 Pfund schweren, eisernen Röhren, welche von zwei Mann bedient wurden und, auf einem Gestelle liegend, mittelst Lunten oder Schwamm abgeseuert wurden. Diese Handröhren waren oft 7 Fuß lang, schossen 16 löthige Bleikugeln und wurden Bockbuch en, Arkebufen genannt und oftmals in den Feldschlachten zur Behauptung wichtiger Stellen verwendet. Als man die stadeisernen Rugelröhren so dauerhaft sand, wagte man es nach und nach, diese Arkebusen leichter zu machen, legte deren Rohr in eine Art hölzerne Fütterung (Schast) und stützte sie beim Abseuder echten Hand mittelst einer Lunte abgeseurt, erhielt aber nach

und nach einen Bunbfanal jur Geite und neben biefem eine Pfanne für bas Aufichuttpulver, welches ein Schiebbedel por aufälliger Entzundung ichutte. Obgleich biefelben nur giemlich fleine Rugeln ichoffen, founten fie bennoch nicht ohne Stube abgefeuert werben. Dan fließ zu biefem Behufe eine Urt Babel ober Rrude in bie Erbe und ftutte, wenn man ichie gen wollte, bie Buchfe auf biefelbe. Unter Raifer Rarl V. bebienten fich bie Spanier langerer Feuerrohren, welche vierlothige Bleitugeln ichoffen, aber ihrer Schwere wegen nur auf Gabeln liegend abgefchoffen werben fonnten, und welche fie Dusteten nannten. Diefe Keuerwaffen erleichterte und verkleinerte man nach und nach, fo zwar bag man nur mehr Rugeln aus ihnen icof, beren 18-20 Stud auf ein Bfund wogen, und in biefer Art bilbeten fie ben Thous unferer jest üblichen Keuergewehre. Der Gebrauch ber Keuerwaffen hatte fich besonders fehr verbreitet, als gegen Enbe bes 14. Sahrhunberts bas Lunt enfchloß (le serpentin) erfunden wurde; benn eine Buchse anzuschlagen, bamit zu zielen und fie gleich zeitig aus freier Sand mit einer Lunte abzufeuern, mar gu unficher und zu beschwerlich. Alle Erschwerniffe im Gebrauche bes Luntenschlosses befeitigte bie Erfindung bes beutschen Rabic loffes (platine à rouet) im Jahre 1517 ju Murns Mit bem beutschen Rabschlosse fast gleichzeitig mochte in Spanien bas Schnapphahnichloß erfunden worben fein, wegwegen man es auch bas fpanifche nennt.

Balb nach bem breisigjährigen Kriege wurde in Frankreich das Steinschloß (platine a silex) eingeführt, wornach man ansing, die ehemalige Muskete mit dem Namen Flinte (fusil) zu bezeichnen, weil da das Wort Klynt einen Feuerstein bedeutet. Das Steinschloß verdankt höchst wahrscheinlich seine Entstehung einer glücklichen Berbindung des Mechanismus des Nabschlosses mit senem des Schnapphahnschlosses, denn von letzterem hat das Steinschloß vorzüglich seine äußeren, von ersterem hingegen seine wesentlichsten inneren Theile entnommen.

- 1. Ein Pulverhorn aus ber Zeit Raifer Karls V., wogu bas Stud eines Hirchgeweihes benützt wurde. Als Berzierung ist auf ber Borberseite ein Ebelmann in Strumpfen, Pluberhosen, Kasate und Haube, woran eine lange Feber, dargestellt. Die Garnitur Dieses kleinen Pulverhorns ift von Eisen.
- 2. Der Schaft eines alten Luntengewehres. In ben Mittelschaft ift mit groffen Bahlen 1602 eingeschniteten. Stammt von hem au und ift in bem alten Verzeichnisse barunter bie Saule einer Armbrust verstanden.
- 3. Ein ebenfalls von hemau ftammendes guntengemehr, feiner Bauart nach von 1610-1620.
- 4. Ein Lunt en gewehr aus berfelben Beit. Diefes wie bas folgende hat ber Berein bem Magistrat ber Stadt hemau zu verbanten.
- 5. Ein Luntengewehr aus etwas fpaterer Zeit; an ihm fehlt ber Sahn.
- 6. Ein Luntengewehr aus ber letteren Zeit berfelben, ba hier bie Pfanne ichon einen verschiebbaren Dedel besitt.
- 7. Wieber ein Luntengewehr mit beweglichem Pfannenbedel; an biefer Feuerwaffe sind bas Schloßblech und ber Hahn abgängig. An allen biesen Luntengewehreu sehlt ber so gerbrechliche, hölgerne Labstock. Friedrich I. von Preußen machte auf die Borstellungen seines Exergiermeisters, bes alten Dessauers, zuerst ben Bersuch, seine Infanterie mit eisernen Ladstöden zu versehen, welche Berbesserung eine allgemeine und bleibende Anerkennung fand.

Jenes Gewehr, bas ber Solbat zu Anfang bes 17. Jahrhunderts ohne Auflage abfeuerte, hieß "bas Rohr" und sein Träger "ber Schütze," wogegen bas schwerere und längere Gewehr jener Zeit, bas ber Solbat nicht ohne Schießgabel handhaben konnte, die Mustete benannt wurde und ihr Träger ber Mustetier. — Bollständig abgebildet

findet man die damaligen Handgriffe mit dem Gewehr, sowie die gesammten Commandowörter beim Ererzieren in dem prachtvollen Kupsersichwerse: Wassenhandlung von den Rözen, Musquetten und Spießen, nach der Ordnung des Kürsten Moritz Prinz zu Oranien z. abgebildet durch Jakob de Geyn, mit 117 Kupsertaseln. Fol. Gravenhagen 1608. Iedes Blatt enthält eine große Figur, trefslich geschnitten. Das Exercitium mit dem Rohr nimmt 42, das mit der Mussetet 43 und das mit der Pike 32 Blätter ein. Die ausdruckvollen Köpse, sowie die ganzen Gestalten aus der Zeit des großen Peter Paul Rubens haben offendar Porträtähnlicheit. Exerzier-Reglements von solchem Kunstwerthe gibt es wenige, gewöhnlich ist dieß ganz erdärmliches Machwerk.

- 8. Das Rabichloß einer Mustete, icon ziemlich verroftet, gefunden in Schwarzhofen, f. Landgerichts Reunburg v. 2B.
- 9. Eine Rabichlospistole aus bem breißigiahrigen Rriege. Der Lauf hat acht Zuge, am Abzuge ist ein Tupfer zu bemerken. Diefes prachtige und wohl erhaltene Faustrohr stammt aus bem Schlosse zu Biehhausen, ehebem ber Famille Rofenbusch, bann bem Grafen von Losch\*) gehörig-
- 10. Ein bewundernswerther und prächtig erhaltener Scheiben ftu pen mit Rabschloß aus der Zeit von 1680 bis 1720. Der Lauf hat sieben Züge, die ganze Garnitur ift von hellem Stahl und ber Abzug mit einem Federtupfer versehen. Die auf dem Schloßblech eingravirte Zeichnung, wie ein Jäger zu Pferd mit seinem Hunde einen Hafen verfolgt, läßt nichts zu wunschen übrig. Der Lauf ist von Abam Reuber aus Amberg, das Schloß von Rochus Ellepöckh von Straubing, wie auf demselben eingravirt ist. Der Schlüfe

<sup>&</sup>quot;) Ueber ber Eingangeibare bes Frauentiofters zu Biehhaufen fieht unter einem Mappenschilbe, worin zwei Streitärte mit ben Schneiben nach auswärts gefehrt finb, "Carl Graf v. Lösch, baberischer hauptmann 1817."

fel jum Aufziehen bes Rabes fehlt. Geschent bes verftorbenen herrn Abvotaten Thoma in Regensburg.

11. Das Rabschloß eines Jagbgewehres, bessen gan3es Schloßblech wie ber Schirm bes Hahns mit eingravirten
Schnörkeln verziert ist. Auf bem Schloßbleche sind 2 ruhende
Jäger, im Gespräch miteinander, abgebildet. Zwei Jagdhunde
und ein erlegter Hirsch vervollständigen die Gruppe. Das.
Coftume der Jäger aus dem ersten Viertel des 18. Jahr hunderts, aus der Zeit des Kursursten Mar Emanuel. Seitwarts der Jündpfanne, an einem ganz bescheidenen Plate,
steht: "Joh. Jakob Kuchenreiter scul. (sculpsit)", woraus
zu ersehen ist, daß die Erzeugung von Handseurwaffen über
hundert Jahre in dieser Familie getrieben wird. Etwas Weiteres über den in Steinweg lebenden Hosbüchsenmacher
Kuch en reut er zu sagen, wäre sehr überslüssig, denn dessen
Erzeugnisse bestigen einen europäischen Rus.

12. Ein ftahlernes Rabichloß aus einer etwas fpateren Zeit; bas Schloßblech hat ein fternformiges, unbewegeliches Rab als Vergierung.

13. Das Rabschloß eines Jagdgewehrs von 1700—1720. Eingravirt in das Schloßblech sieht man im Hintergrund auf hohem Felsen ein Schloß mit zwei Thurmen. Den Borbergrund füllt eine Jagdsene aus. Ein berittener Jäger feusert seine lange Pistole auf ein fliehendes Wilbschwein ab, bas von brei Saurüben versolgt wird. Der Hahn wie dessen bilben je einen Drachen; ein solcher ist nämlich auf beisen eingravirt. Bon Herrn Efer, Bürgermeister zu Stadtzamhof, im Jahre 1861 burch Kauf erworben.

14. Der Lauf eines Streurohres (trombon), boch hat die Mundung feine elliptische Form, wie man sie oft bet orientalischen Streurohren findet. Un der Mundung ist ein seines Korn angebracht, auch befindet sich im Lauf noch die Schwanzschraube. Der Zweck dieser Streurohre war, mit einem Schuße eine Anzahl Kugeln zugleich hinaus zu treiben.

Insbesondere fanden sie im Festungstriege, in ben Minengangen ihre Anwendung. Bei ben Bionieren ber k. hannoverschen Armee sind sie noch im Gebrauche. Dieses Streurohr stammt von Hiltereried und figurirt in einem alteren Berzeichnisse als "ein Stuck Hohleisen."

15. Der Lauf einer leichten Biftole mit verftarfter Munbung.

- 16. Ein Feuerzeug, nämlich ein kleines Steinschloß (platine a silex) mit Batterie als Vorrichtung, um burch bas Abbruden einen in die Zundpfanne gelegten Feuerschwamm zu entzunden. Als Handhabe ben Kolben einer Piftole, zum Stellen zwei eiserne Kußchen. Eine moderne Spielerei ber Beit von 1812—1830.
- 17. Der Lauf, ber Labst od und ein groffer Theil ber Garnitur eines österreichischen Insanteriegewehres vom Jahre 1809. Sein Funbort bie Donau und seine in einen stumpsen Wintel zusammengebrücke Form lassen versmuthen, baß, als die Franzosen bei Räumung der Donaubrücke eine Menge Gegenstände in den Strom waesen, ein Wagen oder sonst etwas sehr Gewichtiges darauf gefallen sein muß, denn jeder Soldat weiß, welche Gewalt dazu geshört, einen Klintenlauf auf diese Art zu biegen.
- 18. Das Schloß eines bayerifchen Infanteriegewehres ju Anfang biefes Jahrhunberts, ftark verroftet.
- 19. Gine Falto netkugel, gefunden in ber Zuderfabrit bes herrn Fifenticher, bem Bereine übergeben von H. v. Taich.
- 20. Eine Kartat ichentugel kleinen Kalibers. Man pflegt zu einer Labung so viel Kartatschen zu nehmen, baß ihr Gewicht bem ber entsprechenben Lugel gleich ober meistens mit ber Buchse und bem eisernen Spiegel 1/z bis 1/2 mehr beträgt, und zwar bebient man sich im Allgemeinen für die schweren Geschütze auch ber schwereren Kartatschen und ber leichteren für die leichteren Felbgeschütze.

- 21. Reun Stude (Splitter) einer frepirten Granate.
- 22. Gine 3wolfpfunber. Kanonenfugel, aus ber Donau gebaggert und von frn. Civilbau-Inspektor Chlingenfperg übergeben.
- 23. Der Splitter einer Bombe.
- 24. Die Hälfte einer Zwölfpfünder-Kanonenkusgel, im Jahre 1852 in der Donau gefunden. Da die Besennung der Augeln ursprünglich nach dem Rurnberger Artilleriegewichte geschah, so ist zu beachten, daß ihr wirkliches Gewicht nach dem Gewichte des Landes siets verschieden ist zo wiegt z. B. die sechspfündige Kugel im dayer. Gewichte 5, die zwölfpfündige 10, die achtzehnpfündige 15½ und die vierundzwanzigpfündige 20 Pfunde.
- 25. Drei Fußangeln. Diese pslegte man in ben Graben und Zwingern belagerter Schlöser, auf bem Glacis vor Berschanzungen als Annaherungshindernisse auszustreuen. Man mochte sie hinwerfen, wie man wollte, so stand eine ber vier Spiken auswärts. Dieses mehrentheils nur gegen das Fußvolf gebrauchte Annaherungserschwerniß war bis zur Mitte bes vorigen Jahrhunderts im Gebrauche, mußte aber wie die sogenannten "spanischen Reiter", deren sich das Fußvolf gegen die Angriffe der Reiterei bediente, den Anforsberungen ber neueren Kriegskunst weichen.

## III. Schutwaffen.

Bevor selbe chronologisch aufgezählt werden, burfte es am Plate sein, eine gedrängte Geschichte ber alteren Bewaffe, nung bis zu jener Zeit vorausgeben zu lassen, wo bie in Rebe stehenden Rufiftude im Gebrauche waren.

In ben ersten Jahrhunderten des Mittelalters, als antife Formen noch vorherrschend giltig waren, hatte auch die Wasseschungente faum etwas von dem früheren Gebrauche eingebüßt; römischer Helm, furzes Schwert, Rundschild, Schuppenharnisch,

bas Sagum und bie anliegenbe Sofe blieben bis ins gehnte Jahrhundert bie Saupttheile ber friegerifchen Bewaffnung und Befleibung. Bur Beit, als ber affatische Sut fich in Europa einburgerte, feben wir ben driftlichen Streiter nicht allein mit bem afiatischen Rettenpanger, mit afiatischem Rafenschirm am Selm nach Jerufalem gieben, fonbern ber Belm erhalt auch gang bie fpis julaufenbe fegelformige Geftalt bes gerabe ju biefer Beit in Aufnahme tommenben affatifchen Sutes. Der Bangerrod behalt nach wie vor bie hembartige Beftalt ber Tunifa und bie Pangerhofe umichließt, entibredenb ber allgemeinen Sofentracht, fnapp bas gange Bein. 218 bie fogenannten Stechhelme auffamen, welche wie Blumentopfe über bie Bangerfappe gefturgt wurden, batten biefe meift bie allgemeine Form cylindrifder ober fonifder Sute. Den alteften Stechhelm zeigt bis jest ein Siegel Richard I. von England an einer Bergabungeurfunde vom Jahr 1198. Die meiften Stechbelme bestanben vornen nur aus einer mit Sehlochern verfehenen Platte jum Schute bes fonft unbewehrten Gefichtes; ber hintere Theil war entweber von Solg ober in Del gefottenem Leber, worüber bann, um biefes gu bemanteln, bie Belmbede hinunter bing. Diefe Stechbelme waren beghalb nicht ftarter und fcwerer, weil ber gange Ropf und Sale, mit Ausnahme bes Angefichte, wie ber ubrige Rorper bis ju ben Ruffohlen burch ben Rettenpanger, bie Brunne genannt, binlanglich gegen Bermunbungen gefcutt war. Sehr oft war ber Stechhelm vergolbet und ber meifte Staat auf ben Wappenrod und bie Selmzierben permenbet.

Im Allgemeinen war die Bewaffnung berb, fast roh. Das Kettenhemb allein wog 40—50 Pfund, ber breiedige ausgebogene Schilb reichte bem Manne vom Halfe bis beisnahe auf die Kuffe, und welcher Art die Schwerter warendie übrigens zu keiner Zeit im Mittelalter mit beiben Han, ben geführt wurden, wie man sehr oft falfchlich glaubt, kann

man aus ben sabelhaften Berichten byzantinischer Geschichts schreiber über bie Schwertstreiche ber Kreuzsahrer entnehmen, wornach Richard Löwenherz einem Emir Kopf, Schulter und Arm auf einen Sieb abgehauen und ein schwäbischer Ritter in Barbarossa's Heer einen Sarazenen bis auf ben Sattel gespalten haben soll, welche Sage Uhland zu einem Gebichte benuft hat.

Das gange Schwert vom Knaufe bis an bie Spipe hatte nur eine Lange von 3—4 Fuß und reichte bem Mann von ber Hufte bis zur Ferse, war bagegen so unverhältnismässig breit und wuchtig, daß man wenigstens annahernb jene Ersolge anzunehmen sich berechtigt fühlen konnte.

Faft mahrend ber gangen Dauer bes eigentlichen Mite telalters, bas im Berlaufe bes vierzehnten Sahrhunberts enbete, fdirmten nur Schuppen- und Ringfarnifche ber ebelften Reden Leib. Die gabllofen Schaaren ber Rreugfahrer, bie Streiter ber Bluthe bes romantifchen Ritterthums, bie Ram. ven ber Glangeit ber Minne und ber Turniere fannten nur bas Ringmams ober bas Schuppenwams. Es fann für Maler und Bilbner nicht oft genug wieberholt werben, baß ber Ritterharnisch vom zwolften Jahrhundert bis zur Mitte bes vierzehnten meift nur in einem Rode von Gifenrine gen bestanben ift. Alle Dichter jenes Beitraums fprechen nur bavon, bag in ben Rampfen bie Stahlringe glangten, baß biefe mit Schwerthieben gerhauen werben, ober baß bas Blut burch bie Ringe fließt. Alle gleichzeitigen Abbilbungen in Rleinmalereien, auf Siegeln, Grabmonumenten u. bgl. liefern baffelbe Ergebnif. Aller Theaterpomp, womit man bas Rreugritterthum auszustatten pflegt, ift Schwindel vor ben Augen bes Geschicht- und Coftumforfcbers, ber fich bie Ruftgestalten jener Belbenzeit nur im bescheibenen Drathmamfe mit unförmlicher Blechmute auf bem Saupte, vorzustellen vermag. Wer fich uber bie Sarnischtracht bes Mittelalters, bie Beschaffenheit ber Drathbemben von ihrem Beginne bis Berbanblungen bee bift. Bereine Bb. XXI.

zu ihrem Berschwinden gründlich und nachhaltig unterrichten will, ben verweisen wir auf den II. Theil der Beschreibung des Wiener Zeughauses von Fr. v. Leber, von Seite 492 bis incl. 512, das Gediegenste und Bollständigste diesser Art.

Die Schutwaffen bes Bereins find nun folgenbe:

- 1. Ein einzelner Pangerarmel, leiber ftart verrostet; wurde 2 Fuß unter bem Boben nachst Saigen hofen bei Ralmung gefunden. Auf ber angehefteten Bistentarte ift zu lesen: "Le comte Gustave d'Oberndorf", welchem ber Berein bieses Geschent zu verbanten hat.
  - 2. Gin zweiter einzelner Pangerarmel, wohl erhalten.
- 3. Ein britter einzelner Pangerarmel, leichteren Machwerts als ber vorige.

Ein noch immer herrschender Bandalismus vermindert fortwährend die Zahl der Pangerharnische und Pangerarmel. Die Eisentröbler gertrennen selbe häusig in kleine Flede, die für Wirthshäuser eifrig gesucht werden, um damit die Kessel blank zu reiben.

Während sich die Ritter des 15. und 16. Jahrhunderts mit glänzenden Stahlblechen bedeckten, trugen die gewöhnlichen Krieger den Panger fort. Dieser ward im 17. Jahrhundert vorzugsweise die Tracht der Ungarn, Polen, Russen, Tartaren und Türken, wogegen die Deutschen selberzeit ihn nur hilfsweise für Arme, Halsträgen oder Schürze wählten. Im öherreichischen Heere erhielt sich das Panzerhemd am längsten dei einer Classe ungarischer Cavalerie, welche man die Panzerstecher nannte. Diese Reiter trugen schoarze eiserne Hirnshauben, um welche ein die an die Achseln langendes Panzergehäng lief, und ein starkes die an die Scham reichendes Panzergehäng lief, und ein starkes die an die Scham reichendes Panzerhemd, einige auch Panzerhosen. Die Linke hielt den runden hohlen Schilb, die sogenannte Rundtartsche, während die Rechte den langen dunnen Stecher hielt. Das Panzerhemd des Kürsten Apasi († 1713) im Wiener Zeughause

gewährt ein treues Mufferbild ber Ausruftung jener ungarisichen Bangerreiter.

- Erft in ber 3 weithalfte bes 14. Jahrhunberts war bie vollenbete Blechhulle bes Ritters in Erscheinung getreten; erft von 1370 an glangte ber Ritter vom Saupte bis gur Sohle wie eine ftarre Bilbfaule von Stahl, und er trug biefen trubigen Gifenschut im gangen 15. und noch baufig im 16. Jahrhundert. Obgleich ber ritterliche Dar, ber eble Sidingen, ber tabellofe Banarb und ber berbe Berlichingen bie Ritterzeit ju Grabe geleitet hatten, fuhren boch bie Reiter fort, fich in Blech ju fleiben. Der geharnischte Reiter, ber Ruriffer, Ruraffier, von cuirasse, ber Sarnifc, trug unter feiner Gifenhulle ein bid abgeftepptes Rleib und eine bichte Barnafchtappe, um fich vor Quetichungen ju fichern, vermehrte aber baburch nur bie Befdwerbe feiner ftarren Ruftung, baber man fich nicht wundern barf, bag mitunter bie fraftigften Reifigen burch Sige und Staub umfamen, bevor fie noch einen Schwertstreich bes Feinbes erhalten hatten. So ergablt Got ber Berlichinger: "Auf St. Jafobsabenb famen wir in ein Lager, und erftidten und benfelbigen Tag um groffer Sit willen brei Burgunbifche Rurifier und etliche Reuter, bie unter meines herrn Sauffen waren, bie fielen unter bie Baul, ale ob fie trunden waren, wiewol fie felbis gen Tag feinen Wein gefehen hatten." Ferner fcrieb Got bei Ecgahlung feiner Rurnberger Fehbe im Jahr 1512: "Dein Gaul war mir hart verwundt und gestochen, ftarb auch besfelbigen Stiche, und war gubem fo ein heißer Tag, bag uns mehr Leuth erftidten, bann ju tobt gefcblagen wurben." (Bos ftarb am 25. Juli 1562 in einem Alter von mehr benn 80 Jahren und liegt bei feinen Ahnen ju Schonthal an ber Saxt im Ciftercienflofter, welches Wolfram von Bettenberg im Jahr 1158 geftiftet haben foll, begraben.)
- 4. Gine gang verroftete Sturmhaube bes 16. Jahrhunderts mit hohem Ramm ohne Borber- und hinterschirm,

bann ohne Sadenftude; im Jahre 1852 hinter einer Gartenmauer zu Schwandorf unter ber Erbe gefunden. Geschent bes herrn Regierungsprafibenten von Runsberg-Langen ftabt.

- 5. Eine fehr roftige Sturm haube mit hohem Ramm; im Jahre 1832 mit einer hellebarbe, einem Bruftharnisch, einem Steigbügel und Stangengebiß in ber Schlofruine Ranbed oberhalb Reu-Cffing gefunden.
- 6. Eine sogenannte frang ösische Bidelhaube, wie selbe unter Heinrich IV. von Frankreich Mobe waren. Der Borbers und hinterschirm sind so hoch ausgezogen, baß ein berartiger Eisenhut keiner Badenstude bedurste; über bem hinterschirm ein Stiefel fur ben Feberbusch. Zu Mahring, bei Neustabt, kgl. Landgerichts Abensberg, unter ber Erbe gefunden.
- 7. Ein sogenannter burgundischer helm (burguinot) mit frebsartigem Raden- und horizontalem Borberschirm (Stirnstulp). Die Rasenspange kann burch eine Schraube sestigestellt werden, wie dieß bei ben meisten Bourguinots der Fall war. Ueber der ersten Schiene des Hinterschirmes befindet sich ein Stiesel für den Feberbusch. Leider sehlen beibe Badenstude. In der Schloftruine Bolfstein bei Reumarkt ausgegraben und von dem dortigen f. Landgerichte dem Bereine übergeben.
- 8. Das Bruchstüd eines im Jahre 1854 auf bem Schlosse Ranbed oberhalb Essing im Altmuhlthal gesundenen Helms. Derselbe ist in die Zeit bes breißigjährigen Kriegs zu sehen. Das Bistr, die Badenstüde, sowie die beweglichen Schienen, welche bestimmt waren, das Genid zu schügen, sehlen ganz. Den spitzig zulausenben Helmkasten ziert ein elsernes Knöpschen. Bon dem Studienrestor Herrn Sedastian Muhl, Ehrenmitglied des Bereins, 1856 zum Geschenkerterbatten.

9. Ein eifernes Ketichen von anberthalb Fuß Länge, aus ovalen schmalen. Gliebern bestehend und an einem Ende mit einem Schnällchen versehen, bas dazu gedient haben mag, einen Dolch ober ben eisernen Stechhelm an ben Zierrathen bes Wappenrocke, ber über bas Panzerhemb getragen wurde, zu befestigen, wie man bieß an so vielen Grabmonumenten bes 12., 13. und 14. Jahrhunderts sieht. Leiber ist es nur ein Bruchstud.

Unter bem Eisen hute, welcher von 1400 bis ungefähr 1500 getragen wurde, verstand man eine Art eiserner Müge, bie mit breitem, rund um den Kopf lausenden Rande versehen war. Es darf aber da nicht unerwähnt gelassen werden, daß die Sturmhauben des dreißigjährigen Krieges auch so genannt wurden, wie z. B. heutigen Tages noch der baverische Soldat seinen Helm Hut nennt, weil ihm derselbe den volltomsmensten Schut gewährt.

Biele leiten ben Ausbrud Pidelhaube von Budels haube ab, boch burfte bie Schreibart Bedelhaube bie richtigere sein, ba selbe ihrer Gestalt nach eher einem Beden (bacinus) glich. Sie war stets nur bie Kopfbebedung bes gemeinen Kriegers und ihre Tragzeit fallt in bie Periode von 1450—1580.

Die charafteristischen Rennzeichen ber Sturmhaube sind insbesondere ber mehr oder minder hohe Kamm, die Bacenstücke, der Stirnstulp und der Hinterschirm. Ueberhaupt erscheinen die Kamme erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Es gab einige Sturmhauben, welche mit drei Kammen versehen waren. Bei hohen Herren waren sie zuweilen mit Sammt überzogen. Die Kennzeichen einer spanissichen Sturmhaube (Morian) oder einer ungarischen (Zischägge) auszugählen, wurde hier zu weit führen.

An bem Ausbrude Feberbusch barf fich ber Lefer nicht ftoffen, ba hierunter meistentheils nur solche von Straugen. ober Reiherfebern verkanden werben. Gegen bie Zeit bes Schwebenfrieges zu wurden Reiherstutze zwischen ben Straußensebern, lettere naturlich überragend, getragen. Als Heinrich IV. von Frankreich im Begriff war, die Schlacht bei Joui zu liefern, zeigte er bem Heere seinen weißen Feberbusch und rief: "Kinber! wenn die Standarten verloren gehen, so sehet hier bas Zeichen ber Bereinigung; ihr sollt es immer auf der Bahn bes Sieges und Ruhmes erblicen!"

Bon anbern, biefen nachgemachten Helmbufchen wirb fpater noch bie Rebe fein.

Jene Feberbusche, wie sie zur Zeit ber napoleonischen Kriege und noch lange nach biesen getragen wurden, sind eine spätere Ersindung. Da die preußischen Kuirasstere im siebenjährigen Kriege saft ebenso wie die österreichtschen in weiße Rode, schwarze Kurasse und nach der Quere ausgesetzte Hute gekleidet waren, und dieß zu verschiedenen Irrungen Anlaß gab, versah König Friedrich II. seine Reiterei mit schwarzen Federbuschen, aus denen nach und nach jene abenteuerlichen Formen entstanden, welche jedem Schönheitsgesühl Hohn sprachen.

- 10. Das Borb ert heil eines fiart gewölbten Brufts harnisches aus ber Zeitperiobe von 1480—1520; leiber fehlt ber untere Rand. Im Jahre 1853 in ber Donau ges funden und von Herrn Civilbau-Inspettor v. Chlingensberg übergeben.
- 11. Eine halbe ich warze Ruftung ohne Achfelflüge, mit Oberarmröhren und Beinschienen. Leiber fehlt bas Ruschenstüt bes Cuiraffes. Ohne ben eisernen Hofenlat und bie nach vorwärts statt zur Seite gestellten Beinschienen wäre man versucht, bas Ganze mit Einschluß bes schwarzen Helms für die Rüftung eines kaiserlichen Kurafsiers aus ber Zeit bes breißigjährigen Krieges zu halten. So aber konnte biese Rüftung nur zu Fuß getragen werben. Auf bem inneren Theil bes Banzerkragens sieht O. R—i, was viele schon für ein Platinerzeichen ansahen. Die bazu passende Sturmhaube

(salade) hat einen gang einfachen Kamm und eine Geborrofe auf beiben Badenstuden. Aus bem Regensburger Zeughause.

Der Harnisch war entweber licht, weiß, schwarz, halbschwarz, gereist ober geäzt. Den Ausbruck "liecht" im Gegensabe zu schwarz gebraucht schon Kaiser Maximilian I.: "So
foll ber Halb-Spießer auch mit liechtem Hauptharnasch verwappnet sein." (Hormanes Taschenbuch auf bas Jahr 1827, Seite 203). Zu einem ganzen Harnisch gehörten eiserne Beinröhren und Eisenschuhe; wenn baher bei einer Rüftung
bie Beinschienen nur bis ans Knie reichen, so ift es ein hal'
ber Harnisch, welchen Begriff Kaiser Maximilian mit aller Bestimmtheit sesthielt.

- 12. Das einzelne Ruden früd eines schwarzen Rurasses aus ber Zeit bes breißigighrigen Krieges ober noch später; bieses war früher irrthümlich als zu ber eben beschriebenen Rüftung gehörig angesehen worben. Stammt aus bem Resgensburger Zeughaus. Derlei halbe Rüftungen mit Obersarmröhren, Beinschienen, bann offenen Sturmhauben führte bie kaiserlich österreichische schwere Reiterei noch nach Wiens Entsah, ja bis zu ben Zeiten ber Schlacht bei Höchstäbt 1704, wie man aus einer Masse von Schlachtenbilbern und Milistärstüden von G. Ph. Rugendas und Bourguignon entnehmen kann.
- 13. Das Ruden ftud eines gereiften Bruftharnisches von außerft eleganter Form, ebenfalls in ber Donau gefunden.
- 14. Ein eiserner run ber Sch ilb, beffen Rand aufge bogen ift. Der leberne Ueberzug bes aus Rubhaaren bestehenben Futters ist abgenaht. Bom Magistrate ber Stadt Herman bem Bereine überantwortet. Derlei zunde Schilbe führten eine Zeitlang ein Theil bes öfterreichischen Ausbrolfs, nach ihnen Rundtartschirer genannt, bann ble in Pangerhemben gefleibeten ungarischen Reiter, beren schon früher gebacht

murbe. Go beifit es bei Befdreibung ber Belagerung Reuhäufels: "Den 27. Juni 1605 hat Berr Danhäufer mit ben Musquetirern und Runbatschirern vor bem Wiener Thor einen Musfall gethan, ba bann bie Runbatschirer mit ihren bloffen Rappieren auf bie Schangen augeloffen, benen bie Musquetirer auf bem guße nachgefolgt, fie überfallen, was fie angetroffen niebergehauen und niebergeschoffen, etliche Ropfe jurud in bie Reftung gebracht und biefelben auf ben Baun aufgestedt u. f. w." (Krekwitz, Totius regni Hung, descript, p. 437.) -Eine febr fcone und genque Abbilbung eines folden ofterreichischen Runbtartichirers enthält be Ghe uns Deifterwert bes Grabftichels: 3wolf Solbaten aus ber Garbe Rubolfe II. auf bem funften Blatte. Im Borbergrund fieht bei Rundtartidirer mit Rapier (einem tuchtigen Schwert mit Sandforb) und wird in bem unterhalb befindlichen lateinischen Difficon Doppelfolbner genannt; im Sintergrunde er-, blidt man einen Bug Solbaten , voraus bie Runbtarfcbirer bintenbrein bie Musquetirer ichreitenb. Diefe iconen groffen Abbilbungen find, wie bie Jahreszahl bes erften Blattes anzeigt, vom Jabre 1587.

- 15. Ein einzelner rechter Sanbichuh, woran je zwei Finger als Dedung einen Streifen Kettelzeug (cotte-mailles) haben; ber Daumen fehlt. Gefunden bei Abeneberg und von herrn Professor Ferchel mitgetheilt.
- 16. Ein einzelner linfer Blechhanbichuh, woran bie Finger gegliebert find, aus bem 16. ober 17. Jahrhundert. Soll aus bem Schlosse zu Donaustauf stammen und wurde im April bes Jahres 1837 vom Bereine erworben.
- 17. Ein einzelner linker Eifenhanbichuh, an welchem ber Rand ber Schienen oberhalb bes Rudens ber Sand leicht vergolbet ist; ber Golbfinger fehlt. Aus ber spätesten Periode bieser Blechhanbschuhe, und scheint nur ein Parabe-(Prunt-) ftud gewesen zu fein.

Bum kompleten Anzug eines ganz in Eisen gehülten Ritters ober auch zur Rüftung eines Kurissers, beren Kaiser Maximilian so oft erwähnt, gehörten auch ein paar Blechshanbschuhe. Die von ben Abeligen im Kriege als Reiter (Reisige) zu stellende Mannschaft hieß man um diese Zeit Khuerksser, keineswegs mit unserem heutigen Kurasser zu vergleichen. Bei der Bewassnung dieser Wehrmänner ordnete Kaiser Max auch an, daß sie helmbüsche von Seide führen sollten. Die Bersertigung berselben möchte ungefähr so gewesen sein, daß man Seide oder Wolle zwischen gewundenen Drath besessigte und so nach Art unserer Tabakpseisen bürstichen fünstliche Kebern von übermässiger Länge erzielte. Wollene Helmbüsche dieser Art trifft man bisweilen noch in alten Rüsstammern.

Die französischen Gensb'armes (hommes d'armes) entsprachen so ziemlich bem Begriffe, ben man mit bem beutschen Kurisser verband. Im Beginne des 16. Jahrhunderts bestanden sie noch aus dem besten Abel Frankreichs (Lot, Leben Bayard's I. 251). Es galt als Auszeichnung, unter sie ausgenommen zu werden; andei mußte der Candidat trefflich gewappnet sein und gute Streitrosse besthen. Ju Ansührern der Gensb'armen erwählte man nur die tapsersten und ersahrensten Ritter. So wurde Bayard erst gegen Ende seines Lebens zum Ansührer übert hundert Mann Gensb'armen erwählt, da man ihm boch schon ums Jahr 1508 tausend Mann Fusvolf ansgetragen hatte.

## IV. Hebrige Mufifiuce.

Der Berfasser war anfangs nur gesonnen, die im Bereine besindlichen Waffen zu beschreiben, anderte aber auf ben Bunsch bes verehrlichen Herrn Borstandes seine Absicht und will nun in möglichster Kurze auch die Sporen, Pserbegebisse und Steigbügel aufzählen, um jo mehr, als sich diese Gegen-

ftanbe boch nicht recht bei Rleibungsstüden und Hausgerathsschaften, benen ein eigener Auffat gewibmet werben soll, aufführen lassen. Außer nahezu 50 mehr ober minder schabhaften Sporen, welche selten ein Paar bilben, soll nur jener gedacht werden, welche entweder durch ihr Alter, ihre hubsche Arbeit ober ihren Kundort spezielles Interesse gewähren. Darunter besinden sich auch 2 silberne, von welchen der eine mit zieme lich dunnen Seitentheilen und pilzartiger (konischer) Spihe ins 11. ober 12. Jahrhundert gehört.

- 1. Eine Partie von 6 Sporen mit furgen Salfen, bunnen Seitentheilen und pilgförmigen Knöpfen anstatt ber später in die Mobe gefommenen Rabchen, welche bem 12. ober 13. Jahrhundert angehören.
- 2. Ein gewaltiger einzelner Sporn aus ber Zeit Raifer Friedrichs IV. ober feines Sohnes Maximilian mit 1/2 Buf langem Halfe, beffen Rabchen burch einen fechsedigen Stern gebilbet wirb.
- 3. Ein Baar prachtvolle spanische Sporen aus ber Zeit Karls V. Im Regensburger Zeughaus befand sich eine komplete Rustung, wozu biese Sporen gehört haben sollen. Welch eine wunderschöne reiche Rustung muß selbe gewesen sein, bevor sie eingeschmolzen wurde! Rur die vorliegenden Sporen entgingen einem ahnlichen Schicksale.
- 4. Ein einzelner Sporn mit zierlichen, burchbrochenen Seitentheilen und reichverziertem funfedigen Stern als Rabchen.
- 5. Ein einzelner Sporn ahnlicher Art, bas Rabchen mit sieben Spigen.
- 6. Ein einzelner mittelalterlicher Sporn mit tegelformiger ftumpfer Spite. Im Schloffe Ralmung ausgegraben und von Brn. Revierförfter Burbinger überantwortet.
- 7. Ein einzelner Sporn, welcher zu Speinshart im f. Landgericht Eschenbach im Juni 1856 von einem Holze arbeiter gesunden wurde, wo nach einer uralten Sage bereinst

bie Stadt Miga gestanden fein foll. Eingefandt durch ben herrn Rentbeamten Sochl.

- 8. Ein einzelner Sporn aus bem 16. Jahrhundert, ber bei bem Bau eines Kellers auf ber Ruine Ehrenfels unferne Berazhausen gefunden wurde. Dabei befand sich auch eine komplete Rüftung, worin noch bas Selett ihres ehes maligen Trägers stad. Dieser ganze Harnisch wurde leiber einem benachbarten Eisenhammer zum Einschmelzen übergeben.
- 9. Ein einzelner Sporn aus bem 16. Jahrhundert. Er hat einen fehr kurzen hals und wurde bei hohenfels im k. Landgericht: Paroberg gefunden.
- 10. Die Salfte eines Spornes aus berfelben Zeit, gefunden beim Graben eines Ranals in Regensburg.
- 11. Wieber ein einzelner aus bem 17. Jahrhundert, gefunden im Sauforfte bei Burglengenfelb.
- 12. Ein einzelner Sporn aus bem Anfange bes 18. Jahrhunderts, ber im Fruhjahre 1854 ju Sohengebraching gefunden wurde und welchen ber Brauereibesither herr Munbigl baselbft bem Bereine übermachte.
- 13. Zwei einzelne, also ungleiche Sporen, welche im Jahre 1835 auf ben Sohen bei Winger gefunden und von Frn. Burgermeister Efer zu Stadtamhof übergeben wurden.
- 14. Ein Anschnallsporn aus bem vorigen Jahrhundert nebst ben bazu gehörigen Leberstüden. Bunachft ber Sägmuhle auf bem obern Bohrb gefunden und von Grn. Baron v. Bohnen bem Bereine ausgehändigt.
- 15. Die rechte Salfte eines Stangengebiffes mit unenblich langem Balfen, aus bem 14. Jahrhunbert, gang in gothischem Geschmad.
- 16. Die rechte Salfte eines Rofgebiffes aus bem 16. Jahrhundert, vom Rofte schon übel zugerichtet.
- 17. Ein ganges Stangengebiß fur ein schweres Pferb, bas bei Gelegenheit eines im herbste 1853 zwischen Schicht und Grunwalb vorgenommenen Brudenbaues unter

bem Bette bes Schmalachbaches junachft Sarghof ge-funben murbe.

- 18. Gine eben baselbst ausgegrabene Trenfe, beibe Stude vom f. Landgericht Bilbed übergeben.
- 19. Ein massives Pfer begebiß mit fart gebogenen Balten, bas in ber Rahe bes Regensburger Salzftabels ju Tage geforbert wurde.
- 20. Der Neberreft eines sehr verrofteten Stangengebiffes mit einer interessanten Borrichtung, welche es unmöglich machen sollte, daß ein Pferd die Stange fangen könne, wodurch sonft die Wirfung des Zügels aufgehobenwird.
- 21. Ein sehr maffives Pferbegebis mit noch gang gut erhaltener Rinnfette; beibe Dehre gur Aufnahme bes Stangenzügels find burch bunne Gisenstäbchen mit einander verbunden.
- 22. Ein Steigbügel bes 17. Jahrhunderts ober ein Stegreif, wie man fich ehebem auszubruden pflegte, weßehalb einer, ber einen berittenen Schnapphahn ober Begelagerer abgab, ein Stegreifeitier genannt wurde. Unter bem Bette bes Schmalachbaches im herbst 1853 zunächst Sargihof gefunden und vom f. Landgerichte Bilbeck eingefandt.
- 23. Ein verrofteter Stegreif, beffen Seitentheile gegen bas Steigleberloch fpib zulaufen und beffen Untertheil zwei ovale Berzierungen bilbet, fo baß bas Ganze bei einiger Phane tafie einer foloffalen Brille gleicht.
  - 24. Ein einzelner Steigbügel aus bem 17. Jahrhbt.
- 25. Ein fast im Mreise gebogener ungarisch er eber froatischer Bugel, bessen unterer Theil gegen bas Innereingebrudt, also leicht aufwärts gebogen ift; mochte am ehesten aus jener unglücklichen Zeit stammen, ba bas arme Bayersand von 1704 bis 1714 unter bem furchbaren Drud Desterreichs seusten. Derlei Steigbügel, nur massiver, führen heut au Tage noch bie Uhlanen und husaren ber oberreicht

ichen Armee. Befunden auf bem Schloffe Kreugberg bei Pleiftein.

- 26. Ein sehr roh gearbeitetes und unformliches Deichfelblech für ben Stangenreiter eines Fuhrwerkes, um burch
  basselbe ben rechten Fuß bes Reiters vor Quetschungen burch
  bie Deichsel zu schühen.
- 27. Eine eiserne Felbstasche mit zwei Dehren zur Befestigung eines eisernen Rettchens. Der Sals ift leiber abgebrochen, Bohl aus ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts.
- 28. Ein kleines eifernes hohles Rügelchen mit barüber angebrachtem Bügel, bas Jeber, ohne es näher zu unterstuchen, für ein verrostetes Sangschlößichen halt. In ber von Fr. v. Leber versaßten Beschreibung bes Wiener Zeughauses, bessen Ausstatung in keiner Weise etwas zu wünsschen übrig läßt, ist bem ersten Banbe eine sehr nette Zeichnung in Umriß vorgebunden, welche den Harnischmeister des späteren Katsers Maximilian, damals noch Erzherzog, vorstellt, wie berselbe im Jahre 1480 zu Namur einritt. Der beschelbene Junser Albrecht trägt sein Haussleib und der hengst, welchen er reitet, ist ganz verbedt (geharnischt). Der Stangenzügel seines eblen Rosses, sowie die übrige Pserderüftung ist an ihren untern Enden mit der lei kleinen Kügelchen statt der oft gebräuchlichen Schellen verziert.

Der hier befindlichen Sufeisen, worunter etliche ber Sunnen fein follen, ift eine folche Menge, bag beren weistere Beschreibung ein paar Seiten erforbern wurde. Es hieße bieses aber bie Gebulb ber Lefer auf eine zu harte Brobe stellen.

Als Einschaltung mag hier bemerkt werben, baß ber Schreiber bieses im Spatherbst 1856 anfing, biese Sammlung ju ordnen und ju schilbern. Darin ist der Grund ju suchen, warum manche ber spateren Erwerbungen, um nicht bas ganze Manuskript wieder abschreiben ju muffen, nicht eract in ihren Plagen stehen; beshalb erscheinen auch hier am Schlusse erst unter

29. ein paar machtige Sporen eines fogenannten Bafferreiters ober Schiffsjobels. Aus Straubing ftammenb, erhielt fie 1860 ber Berein als Geschenk von herrn Oberlieutenant und Plahabjutanten C. D. Reumann bahier.

Run fommen wir zu Gegenständen, welche nur bei Turnieren gebraucht wurden.

- 30. Das Krönlein, ober wie es anbere nennen, ber Krönig einer Turnierlanze, wenn nur zum Schimpf (Scherz) gerannt wurde. Wurde aber im Ernste turniert, so war die Rennstange mit dem Renneisen (ber Spihe) versehen. Im ersteren Falle wurde die Turnierlanze Stechstange, im letteren Rennstange genannt. Im Jahre 1838 in der Donau gesunden.
- 31. Ein gewaltiger Turniersattel, welcher aus ber ehemaligen Paulftorffer'schen Kapelle in ber jehigen Minoritenkaserne zu Regensburg stammt, so nun vom k. 11. Insanterie-Regiment als Monturmagazin benüht wird. Die Paulstorffer besassen bie Herrschaft und Beste Kurn und waren Bögte bes Minoritenksosters in Regensburg. Dieser Sattel mag im 14. und 15. Jahrhundert im Gebrauche gewesen sein und wurde später nebst anderen Wassenstüden als Zierden in jener Kapelle, welche an den ehemaligen Kreuzgang des Klosters stöht, ausgehangen.

Dieses Ruftstud bilbet nach seiner eigenthumlichen Conftruktion einen Sattel mit Beinröhren; es mußte, um mich beutlich auszuhrechen, bem turnierenben Ritter babei zu Muthe sein, als ob er ein paar hölzerne Hosen anhätte. Daß ein solcher Rittersmann nicht in kompleter Ruftung sich ba hinein zwängen lassen konnte, ist sonnenklar. Der Turnierenbe brauchte zum Schutze bes Hauptes nur ein sogenanntes "Helmelin", bessen hintertheil ziemlich weit ins Genich reichte. Den Hals wie die ganze Bruft nebst Armen schütze die eiserne Renntartsche, bie vom Gürtel bis an die Lippen

reichte, mehrentheils mit bemfelben Beuge übergogen mar, ben bas Pferb ale Roftbede (Stechfad) trug. Die Renntartiche vertrat gleichsam bie Stelle ber Saleberge, bes Bruftftudes und Schilbes. Un ihr befand fich auf ber rechten Geite ber Ruft haden jum Ginlegen ber Lange und nach rudwarts binaus fiebend ber Sinterhaden, ber bie ichmere Steche ftange im Gleichgewichte hielt, beren Sintertheil abwarts brudte. Die rechte Sand, welche Die Lange führte, mar burch bie Somebicheibe (Brechicheibe) gefcunt. Diefe, von butenformiger Bestalt, hatte ben 3wed, gleich bem Stichblatt eines Rapiere bie Stoffe abzulenfen, In fpaterer Beit maren bie Schenfel bes Ritters burch Beinschienen und Die Rniee burch bie eine Spanne langen Rniebudel geschütt. Das Schinbein und ber Borfuß waren bann unbewehrt. Bas ben im germanischen Dufeum in Rurnberg aufbewahrten fogen. Baulftorffer'ichen Turniersattel betrifft, so muß bier bemerkt werben, bag nur bie fleinere Salfte besfelben acht ift, und baß bie andere nach bem oben ermahnten Sattel von bem biefigen Schreinermeifter Blant ergangt und fobann fur bie, fen restaurirten Sattel bie prachtige Bartifane (f. oben I, b. Dr. 18) von bem Antiquitätenhanbler S ..... in Augeburg für bie Sammlungen unseres Bereins eingetauscht worben ift.

Wie die Turniere im Anfange bes 16. Jahrhunderts aussahen, zeigen uns beutlich die groffen gemalten Abbildungen in Herzog Wilhelms IV. von Bayern Turnierbuch vom Jahre 1510 bis 1540. Die Originale dazu stammen aus der Hand bes Walers Hans Oftenborfer. Dieses Prachtwerk wurde von den Gebrübern Sennefelber lithographirt, von Schlichtegroll mit Erläuterungen versehen und im Jahre 1817 der Deffentlichkeit übergeben. Dieses Werk ist wahrlich mit solcher Pracht und Treue ausgeführt, daß die deutsche Buchdruckerkunst seit Guttenbergs, Fausts und Schöffers Erscheinen bis zur Stunde kein ähnliches auszuweisen versmag. Man wähnt bei besten Durchsicht wirklich an ben

Turnierschranken zu siehen, und die Ritter anreiten und satzelleer machen zu sehen. Da der historische Berein zu Regensburg dieses ausnehmend schone Werk besitzt, so können alle jene Mitglieder, welche über das Turnierwesen damaliger Zeit Ausschluß wollen, sich hierüber nachhaltige Belehrung verschaffen.

Durch ben am 11. Dezember 1846 erfolgten Tob Frie, brichs von Leber hat bie Alterthumsforschung einen unersetzlichen Berlust erlitten.\*) Sein Berl: "Die Ritterburgen Rauchened, Scharsened und Rauchenstein (Wien 1844 in Commission von Braumüller und Seibel) gibt von S. 291 bis 303 die interessantesten und belehrendsten Ausschlüsse. Der Bersasser sagt unter anderm: Es herrschten in der Zeit der vollen Ausbildung der Turniere hiebei so viele Gesetze, Regeln und Gebräuche; die Zahl, Gattung, Masse und das Gewicht der hiebei gebrauchten Harnische und Wassen war so verschieden und die Obliegenheit der hiebei bediensteten Rüstmeister, Plattner, Grieswärteln, Brügelsnechte, Lumserer (Stäbler) Turniervögte, Herolde u. s. w. war so mannigsach, das eine genaue und umfassende Beschreibung derselben ein eigenes Werf ersorderte.

Man spricht viel von ber romantischen Einrichtung ber Turniere, und insbesondere haben die Romane zu Ende bes vorigen Jahrhunderts davon manch dummes Zeug geschwäht. Wenn von Turnieren die Rede ift, so benken die Meisten an ben schönen Preis, das Geschenk aus zarter Hand, ben Damenkuß (siehe Kramer, Spieß und Comp.). Allerdings mußte der Beifall und das Lob aus schönem Munde den jugendlichen Kämpfer gewaltig aneisern, und man begreist Bayards Begeisterung, als nach beendigtem Turniere zu Lyon

<sup>\*) 3</sup>m "Berichte und Mittheilungen bes Altert humsvereins zu Wien", Band 1. Abtheilung II., ist von Seite 268 bis 281 bie Lebensbeschreibung Fr. v. Lebers von J. Feil zu finden.

bie Damen bem jungen Sieger zuriefen: "Vey vos cest eu malotru! il a mieulx fay que tous les autres (Schauet ben Knaben an! Er hat es besser gemacht als alle andern)!\*) Allein man verwechsle nicht ben Silberblick ber Turnieransftalten, ihren höchsten Glanzpunft mit bem gesammten Zeitzaum ihres Bestehens. Kenner werben wissen, daß die Turniere bes 17. und 18. Zahrhunderts von jenen im 15., und noch mehr im 16. gänzlich verschieden gewesen, ja daß sie in ber ersten Zeit wahren Schachten glichen, während sie in der lepten Zeit wahren Schachten ähnelten, von der früheren Gattung so verschieden, wie der alte Schiesprügel des 14. Zahrhunderts von der zierlichen Bogelstinte mit Kapselschloß der Gegenwart.

In Freibals Turnierbuch ber Ambrafer Sammlung au Wien besiten wir bie Abbilbungen aller Rampfe und Mummereien bes Raisers Maximilian I., ber hier unter bem bescheibenen Ramen Freibal erscheint. Das alte Inventar von 1569 führt bieß Werf auf Bapier und flein Folio also an: "Min Buech in rot leber gepunden, barynnen Raufer Marimilian Rennen, Stechen, Turnieren und Rempfen." fchatbar fur Genealogie und Renntnig ter Abelogeschlechter find bie gleichzeitigen, ben Bilbern vorgesetten Bergeichniffe, wovon bas erfte bie Namen ber "iconften Runigin(en), Fürftin, Grefin, Fregin und Ebler Jundfrawen und Framen in Bermanien, vor benen Freibal gerenbt, gestochen, gefempfft und gemumbt bat;" bie folgenben Blatter aber bie Ramen? ber Ritter enthalten, mit welchen Freibal gestochen und gerennt hat. hier find auch bie meiften Turniergattungen, bie fich in bie beiben Sauptarten - Rennen und Stechen trennten, mit ihren Runftwortern angeführt; beutsches Geftech. Rennen feft angezogen, Rennen unter bem Bund, Befchifftrennen, Gefdweiftrennen, Felb- und Kampfrennen, walfches

Digitized by Google

Gestech und Kampf zu Roß. Aus ber Bergleichung bieser Berzeichnisse mit ben Bilbern gewinnt bas Turnierwesen manche erfreuliche Auftlärung. Den vierten Theil aller Bilber — bas Werk enthält beren 255 — nehmen bie Mummereien ein, wobei unter Begleitung musikalischer Instrumente von ben verkleibeten Rittern verschiebene Tänze aufgeführt und sobann gewöhnlich die Turnierpreise vertheilt wurden. Es ist aus mehreren Gründen mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß dieß Werk unter der unmittelbaren Aufsicht bes Kaisers Maximilian in den letzten Jahren seiner Regierung angeserztigt worden.

Eine andere Schrift ber Ambraser Sammlung — aus bem Ansange bes 15. Jahrhunderts — unter bem Titel: "Meist er Falfners Kunste zu ritterlicher Were" zeigt verschiedene Handgriffe bes alten Gesechtes mit dem Schwerte, der Art und Hellebarde, mit der Kolbe, mit dem langen Schilde, dann mit dem Schwert und mit dem Speere hoch zu Ros. Die beigeschriebenen Erklärungen beginnen also:

"Jungk Ritter lern Gott lieb haben und Frawen in eren, Unnd red ben leptten wol, Bis (sei) manlich, wa man sol 2c."

Wieder ein anderer Band führt außerhalb die Inschrift "Bon rosthumblen unnd zuerichtung zu allerley Thurnieren." Der Verfasser dieses Bilderwerkes nennt sich "Teremias Schemel, Maler zu Augspurg, ein liebhaber dieser Kunst." Es ist in sechs Theile oder Bücher getheilt, welche von der Abrichtung der Pseide, von den Krankheiten und Heilungen derselben, dem verschiedenen Fahre und Reiter zeug, vom Anzug in den Turnieren zu Fuß und zu Rost, von den Regeln des Turniertampses handeln. Beigefügt sind kurze Nachrichten über den Ursprung des Kampses zu-Fußund die Geschichte der Turniere in deutschen Reimen nebst

Dhamed by Google

ben Borfiellungen ber vorzäglichsten fampfenben Berfonen in ben Turnieren von 938 bis 1568. Ein für die Kenntniß bes Turnierwesens gewiß sehr wichtiges Werk!

Im August bes Jahres 1487 war zu Worms bas 36ste und lette Turnier bes gesammten beutschen Abels. Wie in einer sonderbaren Ahnung beging baselbst das beutsche Ritterthum seine eigene Leichenseier. Die vier Turnierkönige und je ein Ebler aus ben vier beutschen Nationen, nebst dem Hauptsieger, einem Schwaben, Conrad v. Ahelfingen ber abelichen Gesellschaft vom Bracken, wurden sörmlich "zu Blatt getrag en." Genau in diese Zeit fällt ein scharf betonender Einklang in die Geschiefe bes dichterischen und kriegerischen Nationallebens, ein gänzlicher Uebergang von der Abelscherschaft in das Bürgerwesen, ein Uebergang von ritterlichen Minnelied in den bürgerlichen Meistergesang, vom abenteuernden Ritterthum in das städtische und bäuertssche Landsknecht-Handwerk.

Run muß noch einiger Gegenstände gedacht werden, welche allerdings weder Waffenstüde noch Turniergerathschaften sind, doch konnten selbe nicht unter später zu besprechenden Gegenständen ausgezählt werden. Es steht sohin zu hoffen, daß dieses keinen Anstoß verursachen wird. Diese Gegenstände sind ein hölzerner Ritterhelm und ein runder bemalter Blechschild, welche beim Trauergottesdienste des verstorbenen Generals Salis zur Verzierung des Katasalfes verwendet worden sind.

- 32. Der in Rebe stehenbe Selm ift mit schwarzem Sammt überzogen, mit schwarzen Straugenfebern verziert, ziemlich übel zugerichtet, ein Gegenstand ohne allen Kunstund Alterthumswerth.
- 33. Der ziemlich große Schilb weist in ber Mitte bas Wappen bes verstorbenen Orbensritters auf; ben Rand füllt nachstehenbe Inschrift aus: "Hand Wolfgang Freyherr von Salis, Rom. Kais. Maj. Kammerer, Generalfelbzeugmeister 18\*

und Oberfter ju Roß und Fues, Commenthur ju Regenspurg und Gangfofen, Teutschen Orbens Ritter."

34. Diese Fahne, welche lange Zeit die Raume ber seit bem Jahre 1838 abgebrochenen Augustinerkirche geziert hat, ist an ihren beiben Flügeln schon ziemlich ruinos. Das Kahnentuch ist von geblümtem gelben Seibenbamast, auf beiben Seiten mit bem Wappen des Verblichenen versehen und trägt die Inschrift: "Obiit 6. April anno 1640." Sonderbar, da auf seinem Grabsteine, der von da in die Kapelle bes neu erbauten Massei'schen Hauses transferitt wurde, der 22. April 1639 als der Todestag angegeben ist.

Um alle biese Rüstschen mit volltommener Sicherheit und Gründlichkeit zu erklären, hiezu hätte es der Kenntnisse eines Dr. J. H. v. Hefner-Alteneck, Conservators der vereinigten Sammlungen in München, bedurft. Sollten Frungen vorkommen, so bittet der Schreiber dieses, ihn darauf ausmerksam zu machen, indem er jede Belehrung von Sachsverständigen mit freundlichstem Danke entgegennehmen wird. Außerdem stellt er die Bitte, diesen ersten Bersuch mit gutisger Nachsicht beurtheilen zu wollen.

# M ő r l a ch.\*)

Von Aeren Burgermeister Johann Bolfgang Silpert in Narnberg.

### Meltefte Beschichte.

Das Kirchborf Mörlach, im f. Landgerichte Hilpoltstein, an der Vicinalstrasse von Hilpoltstein nach Freistadt und Neumarkt gelegen, zum Kreise Oberpfalz und Regensburg gehörig, von Hilpoltstein 1³/2 Poststunden, von Freisstadt 1³/4 entsternt, wurde vor Alters zum Sulzgau gerechnet und scheint schon sehr frühzeitig bestanden zu haben. Es ist wenigstens eine aus dem Jahre 1264 stammende Urkunde vorhanden, in welcher zweier Brüder von Immenerlach gesdacht wird. Sie lautet:

Ego Henricus de Lapide, Butigliarius in Nurnberg, ad notitiam omnium praesens scriptum intuentium pervenire cupio, prout et intendi, quod cum Henricus et Marquardus fratres dicti de Jmmenerlach, bona sororum Sanctae Mariae Magdalenae in Nuremberc, sita in Ybach

<sup>\*)</sup> Bergl. ben 18. Band ber Berhandlungen S. 296 und ben 20. Band S. 101, 124 und insbesondere S. 211 und folgende.

apud Lapidem, per annos XII. et amplius occupassent, ipse Marquardus suae salutis non immemor, post obitum fratris sui prälibati, omni impetitioni, quae in praedictis bonis competere sibi videbatur, publice renunciavit. Cujus rei testes: Bertholdus Scultetus, sive Praepositus, Cunradus Forhelin, Fridericus dictus Ungeltus, et alii quam plures. In hujus rei testimonium praesentem paginam conscribi ego procuravi, sigilli mei robore munitam. Datum et actum anno Domini MCCLXIV. Quarto Kal. Martii.

(Vide Historia Norimb. diplom. pag. 152.)

Bum Berftandniffe biefer Urfunde scheinen folgenbe Bemertungen nothwenbig:

- 1. Butigliarius, ober wie sich auch sonst geschrieben finbet, Butigularius war ein kaiserlicher Beamter, welcher in Rurnberg nicht bloß im Namen bes Kaisers Recht sprach, sondern auch die kaiserlichen Einkunfte, namentlich diesenigen, welche aus den Forsten und aus dem Ertrag des Honigs flossen, verwaltete.
- 2. Immenerlach burfte so viel heißen, als Bienenerlach; benn bekanntlich nannte man in früheren Zeiten die Bienen nicht anders als "Immen", und es wurde baraus folgen, daß hier die Bienenzucht start betrieben wurde, was in Ansehung ber herumliegenden Wälder gar nicht unwahrscheinlich ift. Aus Immenerlach aber bildete sich die Bezeichnung Merlach oder, wie man jeht gewöhnlich schreibt, Mörlach.
- 3. Aus obiger Urfunde geht hervor, baß in Rurnberg ein Kloster Maria Magbalena-Orbens eristirte, von welchem man bisher saft gar nichts wußte. Es sindet sich jedoch, baß besagter Orben ber Reuerinnen um bas Jahr 1207 in Rurnberg eingeführt wurde, wie benn von da an öftere Schenkungen an benselben vortommen. Nachdem Papst Gregor X. diesen Orben im Jahre 1279 ausgehoben hatte, nahm das fragliche Kloster ben Clara-Orben an, worauf das früher in Altenberg

bestandene Clarafloster sich mit dem in Rurnberg vereinigt hat und borthin übersiedelte.

- 4. Ybach apud Lapidem ist bas Dorf Cibach bei hilpolisiein, nicht Eibach bei Nürnberg unweit von Stein, wie
  ber Berfasser ber histor. diplom. Norimberg. irrthümlich annimmt. Die Güter selbst aber, welche Marquard von Immenerlach, um sein Seelenheil nicht zu gefährben, nach bem
  Tobe seines Brubers Heinrich bem Orben restituirte, sind bie
  gegenwärtig in Eibach besindlichen mit Haus Nr. 2, 5 und
  6 bezeichneten.
- 5. Die Herren von Immenerlach, wahrscheinlich Mintsterialen berer von Stein, resp. Hilpolistein, welches berühmte, in Nurnbergs Geschichte vielsach verslochtene Geschlecht im Jahre 1385 ausgestorben ift, hatten ihren Burgsitz sedenfalls in ber Nahe bes Dorses Erlach, ober wie es noch im Jahre 1458 genannt wird, Immenerlach. Der Platz selbst, auf welchem bie Burg gestanden, ist kaum mehr auszumitteln. Weitere Nachrichten über den Ort Erlach ober Immenerlach sinden sich im 14. und 15. Jahrhundert nicht, außer daß bie Herren v. Erlach als Fundatoren der dortigen Kirche bezeichnet werden.

### Mörlach im 16. Jahrhundert.

Bu Anfang bieses Jahrhunderts findet sich wieder ein Geschlecht von Erlach, wie aus der Stiftung eines Jahrtags in der Kirche zu Hilpolifiein fur die Erlach'sche Familie hervorgeht, worüber solgende Nachricht Ausfunft gibt:

### Anniversarius Erlachens.

Item anniversarius nobilis et virtuosae feminae Annae de Erlach, natae de Wernawe, uxoris validi armigeri Alberti de Erlach, tunc temporis praefecti in Sandsee, nec non nobilis Johannis Joachim de Erlach, ejusdem praefecti filii, haud non virtuosae virginis Clarae de Erlach, filiae ejusdem, insuper nobilis Laurentii de

Erlach, Elisabeth uxoris, natae de Gemmingen, parentum superdicti Alberti de Erlach; postremo validi Wolfgangi de Wernawe, Clarae uxoris, natae de Breitenstein, parentum superdictae Annae de Erlach et omnium genitorum, habebitur communiter circa dominicam Jubilate vel Cantate ad vigil. long. et missis etc. etc.

Berfundigt wird besagter Jahrtag aber folgenbermaffen:

In angraria feria secunda memoria: Anniversarius nobilis et validi Alberti de Erlach, Annae uxoris, natae de Wernawe, nobilis Johannis Joachim de Erlach, filii ejusdem, virtuosae virginis Clarae de Erlach, filiae nobilis Laurentii de Erlach, Elisabeth uxoris, natae de Gemmingen, parentum ejus; nobilis Wolfgangi de Wernawe et Clarae uxoris, natae de Praytenstein, parentum uxoris; nobilis et strenui Sigism. Morspeckii militis, nobilis Udalrici Morspeckii, Annae uxoris, natae Leonrodin, et omnium etc., nobilis Crafft Caspar Wilhelm Morspeckii, nobilis et virtuosae feminae Margaretha Schenkin de Geyern, et omnium etc., nobilis et virtuosae feminae Brigittae Marsckalkin, natae de Wernawe et omnium etc.

Hieraus erhellt, daß die Familie von Erlach mit ben angesehensten Familien jener Zeit verwandt gewesen. Erstere ist aber zu Ansang des 10. Jahrhunderts erloschen mit den Söhnen Albrechts von Erlach, des Präsecten von Sandsee. Er, der Sohn des Laurentius v. Erlach und dessen Gemahlin Elisabeth, gebornen v. Gemmingen, war zweimal verehelicht, nämlich:

- 1) mit Anna, gebornen v. Wernau, einer Tochter Bolfgangs v. Wernau und Clara, gebornen v. Breitenstein. Die aus bieser Ehe hervorgegangenen zwei Kinder Johann Joar him und Clara sind in der Jugend gestorben.
- 2) Die zweite Gemahlin war Anna, geb. v. Morsped, Tochter bes Ulbaricus v. Morsped und feiner Gattin Anna,

geb. v. Leonrod. Der einzige Sohn bieser Che, Albrecht v. Erlach, starb unverheirathet noch vor ber Mutter, die nun ganz allein und verlassen war. Bon ihr wurde der Jahrtag in der Kirche zu Hilpolissein gestistet und zu bessen Feier ein Kapital von 140 fl. Zu diesem Behuse verkauste sie sols gende Rechte, die ihr Gemahl und ihr Sohn im Besthe geshabt hatten, mit Bogtei, Dienstdarkeit, Scharwerk und Handslohn im Jahre 1528 um 203 fl. an Leonhard Luipold und Hands Schreyer, beibe Bürger, Rathsherren und Gotteshausspsseger der Kirche St. Johannis in Hilpolissein:

- 1) in Silpoltstein von einem handlohnbaren Garten an ber Stadtmauer (Besiter Sans Schaller) jahrlich 1 fl.
  - 2) in Morlach von folgenben hanblohnbaren Gutern:
    - a) bes Mrich Rrel 5 Schill. 6 bl. jahrlich.
    - b) beffelben 73 bl.
    - c) bes Sans Fuchs 5 Sch. 26 bl.
    - b) bes Sans Biener, Schmieb 7 Sch. 6 bl.
  - e) beffelben 5 Sch. 22 bl.
  - f) bes Mirich Kern 6 Sch.
- g) beffelben von bes Melbers Gut 6 Sch. 7 bl.
  - h) bes Leonh. Binmermann, Schreiner 5 Sch. 3 bl.
  - i) bes Jafob Schnurer 4 S. 15 bl.
    - k) bes hans Schleicher 5 Sch. 7 bl.
      - 1) bes Being Lellin 5 Sch. 22 bl.
      - m) bes hanns Lell 3 Sch. 24 bl.
      - n) von einem bem hans Fuchs gehörigen Ader, 7 Bect groß, am Wolfsichlag, 10 fl. werth, bas Handlohn allein ohne andere Abgaben,
      - 3) in Moreborf von folgenben hanblohnbaren Gutern:
        - a) bes Erhard Schneiber 23 bl.
        - b) bes Erhard Wilb 23 bl.
        - c) bes hans Rraus 23 bl.
- 4) in Thundorf von dem handlohnbaren Gute bes Sands auf 21 bl. 10 12 12

- 5) von 4 Beet hanblohnbaren Ader bes Sans Safner, gelegen am Steinbuhl bei Ebenried 18 bl.
- 6) von 1 Tagw. Wiesen bes Leonh. Kerting am Copach bei Altenhosen, 18 fl. werth, bas Handlohn allein ohne andere Abgaben.

Zeugen bei biesem Berkaufe waren ber Better ber Bertäuferin, Albrecht von Leonrod zu Beilting und ihr Tochtermann Bilhelm von Murr, Erbfüchenmeister bes Stiftes Eichftatt.

Da in ber Urfunde von einer Burg feine Rebe ift, fo scheint schon bamals eine folche nicht mehr vorhanden gewesen zu sein, obgleich die Verfäuserin andere Sab und Guter für sich zuruckbehalten hat.

Das Gotteshaus Silpolisiein blieb übrigens nicht lange im Besite oben verzeichneter Renten, benn schon im Jahre 1533 kaufte sie ein Sebastian Defele, welcher vom Jahre 1528 bis 1539 Kastner und Richter zu Hilpolistein war und zahlte im Jahre 1545 die 140 fl. für den Jahrtag, um welche Summe bis dahin die oben genannten Renten dem Gotteshaus verpfändet waren. Dieser Desele wurde in demselben Jahre mit noch weiteren Renten belehnt, nämlich:

- 1) in Morsborf von einem hanblohnbaren Gute mit Taferngerechtigkeit, wofür an ben Herzog von Bapern nach hilpoliftein 1 Ort (15 fr.) Zapfenrecht bezahlt werben mußte, jahrlich 24 bl.
  - 2) in Sinbereborf von einem handlohnbaren Bute 72 bl.
  - 3) von einem handlohnbaren Mederlein gu Gbenrieb 2 bl.
- 4) auf ein Zehentlein, welches ertrug im Winterbau (erstes Jahr) 1 1/2 fl., im Sommerbau (zweites Jahr) 1 fl., in ber Brach (brittes Jahr) 1 Ort.

Diese Renten hatten früher einem Matthias Rorer gehört und waren bem Pfalzgrafen von Neuburg heimgefallen. Später wurde bem neuen Besitzer Defele im Jahre 1540 von bem Pfalgerafen bie Lehenschaft erlaffen, b. h. er befaß fie feitbem als freies Eigenthum.

Bu berselben Beit, namlich im Rahr 1542 hatte ber Bergog Dito Beinrich von Bayern bie Memter Silpolifiein, Allereberg und Beibed fur bie Summe von 156000 fl. an bie Stadt Rurnberg verpfandet, wegwegen von ba an und amar bis jum Jahre 1584, in welchem bie Ginlofung erfolgte in ben brei genannten Orten Rurnbergifche Pfleger gefunden werben, g. B. in Silpoliftein ein Anton Rieter im Jahre 1542, ein Sans Saller 1552. Daburch murbe bie ohnehin mit bem Hebertritt bes obgebachten Bergogs von Bavern gur evangelifchen Rirche, bie feit 1542 in ber gangen fogen, jungen Bfalg eingeführte lutherische Lehre in oben erwähnten ganbestheilen nur noch mehr begunftigt, fo bag von biefer Beit an auch Morlach bem lutherischen Befenntniß zugethan war, wie fich benn auch findet, bag ein Pfarrer bafelbft, Johann Loffelhold, im Jahre 1581 bie Concordienformel mit unterzeichnet bat. Diefer Löffelhols mar 1560 Pfarrer in Chenried unb Morsborf.

Die 6 Kinder bes Sebaftian Defele († 1546, liegt in ber Kirche zu Mörlach begraben) Ramens:

Gebaftian,

Beit,

Sans.

Barbara, Sans Fellners, Burgers in Rurnberg, Marin, Michael Steiners Chefrau und

Sophia, Sans Grimms Chefrau,

beibe lettere in Hilpolistein, verkauften bie meisten ber von ihrem Bater auf sie übergegangenen Renten zu und um Mörlach am 4. Mai 1565 in Nürnberg an Paul Letscher in Lauf, Pfleger albort, wobei als Zeugen erschienen Lorenz Schlüselfelber und Alexander Geuber, beibe Bürger und Genannte bes grösseren Raths zu Nürnberg. Es werden biese Renten bezeichnet wie folgt:

- 1) Ein Garten an ber Stadtmauer in Silpoltstein, ben ber Befiber ber Morlacher Guter felbft benugte.
  - 2) Renten in Morlach von folgenben Gutern:
  - a) bes Leonhard Gerner 5 Pfb. 15 bl. und fur bie Scharwert 36 ft.
  - b) bes Georg Bauer 2 Bfb. 13 bl.
  - c) bes Georg Baier 6 Bib.
  - d) bes Baul Reifig (Wirthshaus) 6 Bib. 7 bl.
  - e) bes Wilhelm Caur 5 Pfb. 26 bl.
  - f) bes Sans Deftler 5 Bib. 3 bl.
  - g) bes Cebaftian Benner 7 Bfb. 6 bl.
  - h) bes Ring Sirnwurft 5 Bfb. 22 bf.
  - i) bes Jafob Conurer 4 Bfb. 15 bl.
  - k) bes Sans Bauer 5 Pfb. 7 bl.
  - 1) bes Sans Berngroß 5 Pfb. 22 bl.
  - m) bes Leohard Runbed 3 Bib. 34 fr.
  - 3) in Moreborf von folgenben Gutern :
  - a) bes Enbr. Conrab 23 bl.
  - b) bes Sebaftian Gorner 23 bl.
  - c) bes Steph. Sedels Bittme 23 bl.
  - 4) in Thunborf von bem Gut ber Peter Poppe Bw. 21 bl.
- 5) von 4 Beet Affer zu Chenrieb, welche Rung Span inne hat, 18 bl.
- 6) von 7 Beet Ader, welche bem Georg Bauer geboren und bloß Hanblohn geben,
- 7) von 1 Tagm. Wiesen am Abach, welches Martin Schmid in Hilpolisiein von bem Besitzer ber Morlacher Guter zu Lehen hat und bloß Handlohn giebt.

Dazu ben Rirchweihschut und Friedgebot zu Morlach, endlich noch andere frei, lauter, eigene Stode, bie man bie Morlacher Guter nennt.

Un benfelben Baul Leticher verlaufte Michael Stainer, ein Rurnbergischer Ginspanniger ju hilpoliftein und feine Frau Maria, geb. Defele, die übrigen Renten, namlich:

ir bie Scharmert 36

- 1) bie Tafern in Morsborf, Sans Lell gehörig, giebt jahrlich 1 Ort.
- 2) bas Gutlein in Sinbereborf, bem Bolf Kraus ge-
- 3) bas Aederlein ju Chenried 2 Beet, ben Sans Part's Erben gehörig, giebt 2 bl.
- 4) bas Zehntlein zu Michelbach auf 11 Tagw. Wiesen und 90 Beet Felb. Alles wie im Jahre 1540. Weiter noch
- 5) ein Gutlein in Medenhausen, bem hans Eigenreuter gehörig, giebt 17 bl. Cammtliche Renten lehenfrei. Zeugen waren Sieronymus Imhof und Lorenz Schluffelfelber.

Im Jahre 1584 befand sich ein aus einer Nurnbergisschen Kamilie stammender Pfalz-Reuburgischer Rath, Marr ober Marquard Köhler als Nurnbergischer Pfleger in Hilpoliftein, welcher im Jahre 1556 ben sog. Spennhofer Zehsent für 350 fl. von Lorenz Zaher erkauft hatte. Dieser Zehsent wurde erhoben von 3 Höfen in Mörsborf, beren einer nach Rurnberg, ber andere nach Seligenporten, ber dritte nach Kreistadt gehörte und war bischöft. Eichstädt. Manns und Weisbersehen. Während Köhler davon 2/3 bezog, gehörte 1/3 ber Krühmeß in Mörsborf an Großs und Kleins, auch Heuzehent.

Der Sohn bes Obigen, auch Marr Köpler, PfalzgrafReuburgischer Rath und Pfleger zu hilpoliftein, tauste nun
in Rurnberg am 17. Juni 1584 auch die Guter, welche Baul Letscher besessen und feinen 3 Sohnen Baul, Hauge Caspar zu Reustadt a. Haibe und Hans Christoph zu Jägereborf hinterlassen hatte, von ben letteren. Sie werben folgendermassen beschrieben:

- 1) Ein Garten in Silpolifiein an ber Stadtmauer, unvererbt, b. h. ber Besither hatte ihn nicht weiter in Erbpacht gegeben.
- 2) In Morlach die Renten von folgenden Gutern, nebst ber Bogtei und niebern Gerichtsbarkeit über biefelben, endlich ben Kirchweihschut und Friedgebot von Aufgang ber Sonn

bis jum Untergange, b. h. bie niebere Polizeigewalt im Dorfe felbft:

- a) bes Sans Gerner mit 5 Bfb. 17 bl.
- b) " Wolf Gerner " 2 " 13
- c) " Leonh. Gugner " 6 " "
- d) " Cung Seig " 6 " 7 " bas Wirthehs.
- e) , Lucas Trescher , 5 , 26
- f) " Leupold Schmid " 5 " 3 "
- g) " Erhard Cantter " 7 " 6
- h) " Steph. Beber " 5 " 22 "
- i) " 3. Schwarers Erb. " 4 " 15 "
- k) " Sans Daucher " 5 " 7
- 1) " Sans Löffelhold " 5 " 22
- (Diefer Loffelholz war protestantischer Pfarrer zu Morlach und Seuberg.)
  - m) bes Leonh. Sailog mit 3 Pfb. 24 bl.
- n) von einem ben Georg Bauer'schen Erben gehörigen Acter, 7 Beet groß am Bolfoschlag, bas Sanblohn.

Auf fammtlichen zwölf Gutern laftete auch bas Scharwerk, ober bafur zahlte jebes jahrlich 36 bl.

- 3) In Moreborf bie Renten von
- a) ber Taferne bes Beit Linbenberger 1 Ort.
- b) bem Gut bee hand Stengel 23 bl. und 36 bl. fur Scharwert,
- c) bes Sebaftian Gerner 23 bl. u. 36 bl. f. Scharwert,
- d) bes Georg Conrad 23 bl. und 36 bl. f. Scharwert.
- 4) Das Zehentlein in Michelbach, vererbt in bie Taferne zu Mörsborf, in zwei Jahren je 2 fl., im britten Jahr
  1 fl. reichend.
  - 5) In Thunborf bas Gut bes Michael Bauer mit 21 bl.
- 6) Bei Chenried am Steinbuhl 4 Beet Ader, bem Sans Regmann gehorig, mit 18 bl.
- 7) Im Copach bei Altenhofen von einer Wiese, bem Philipp Brut geforig, bas Handlohn.

- 8) In Sinbereborf ein Gut, bem Michael Heilandt geschörig, 3 Pfb. 18 bl., bazu von einem Ader eine Henne, und wieder von einem Ader 1 Sr. Haber Rurnberg. Maß, welche beibe Stude in bas Gut vererbt worden find.
- 9) Ein Aederlein zu Chenried, bem Erhard Rupel geshörig, mit 2 bl.
- 10) In Medenhausen ein Gut bes Hermann Burgt- hard mit 17 bl.
- 21) Bon ber Neumuhle bei Hilpolistein, bem Hans Beihermuller gehörig, an Gattergilt 6 Met Korn Steiner Maß, 10 Pfb. und eine Fastnachtshenne, ohne Bogtei. Diese Gattergilt hatte übrigens ber Borbesiter Paul Letscher nicht gekauft, sie war vielmehr burch Erbschaft von Wolf Birkel auf ihn gekommen.

Außer biefen Renten und Realitaten waren mitverlauft noch andere frei, lauter und eigene Guter, die man die Morlacher Guter nannte, wahrscheinlich Realitaten an Accern, Wiefen und Walbungen.

In ber in Rurnberg ausgefertigten Bertaufe-Urfunbe find ale Beugen benannt Alexander Geuber von Berolbeberg, Bfleger ju Grafenberg und Silpoltstein bei Grafenberg, und Joachim Webermann, Burger und Mitalieb bes gröfferen Rathe ju Rurnberg. Bon einem Schloffe ift auch in biefer Urtunde nicht bie Rebe, baber anzunehmen, bag bamale ein foldes in Morlach nicht exiftirte. Defhalb erachtete es ber jebige Benber Marr Robler, beffen Reffe Thomas Robler († 1597, begraben in ber Rirche ju Silpolifiein) ben fogen. Schafhof bei Silpoliftein befaß, für nothwendig, ein Schloß. bafelbft zu bauen. Bu biefem Ende ertaufte er ein bem Sans. Berner gehöriges Soflein, welches Gulgburg. Mannlehen war, ließ es 1585 von Sans Andreas v. Wolfftein lebenfrei mas den und fing an, an beffen Stelle ein Schlof ju bauen. Dabei hat er fich gegen bie Regierung in Reuburg erboten, baß, wenn man ihm alles erforberliche Solz aus ber Staates

malbung gutommen ließe, er Morlach jur Sofmart machen und feinen Unterthanen auftragen wolle, Steuern nach Reuburg zu gablen. Damit murbe er Lanbfaffe und unterwarf er bie Sofmart Morlach bem Bfaly-Neuburgifchen Regiment, Es wurde fein Borichlag auch gnabigft aufgenommen, ihm um mehr als 300 fl. Holz gegeben und bas gange Amt Silpolifiein angewiesen, bei bem Bau bes Schloffes ju Morlach ju frohnen. Dagegen befam er Streit mit Rurnberg, welches verlangte, bag borthin bie Steuern bezahlt und bie Unterthanen Rurnberg augewiesen werben follten. Bevor jeboch bas Schloß gang ausgebaut war, ftarb Marx Robler im Jahre 1587. Er liegt begraben in ber Rirche zu Silpoliftein. Es beerbten ihn bie Rinber feines im Jahre 1586 verftorbenen Brubers hieronymus, mit Namen Julius, Emerentia und Ernft, welche in Braunschweig anfässig nub verheurathet maren. Sie stellten einen Lebentrager in ber Berfon eines gewiffen Julius Gret, bem bie Guter Gisbuhl bei Allersberg und Rreut bei Beibed gehörten, und ber ju letterem Gute bas Lanbfaffenrecht erworben hatte. Balb barauf aber verfauften bie oben bezeichneten Röbler'ichen Erben gemeinschaftlich mit ihrer Mutter Meta Paulina und gwar im Jahre 1597 bas Lanbfaffengut ju Morlach mit allen bagu gehöris gen Gutern und Studen, Renten, Gilten, Binfen, Bogteien, nieberer Gerichtsbarfeit und anbern Rechten, inebefondere bem Rirdweihschut und Friedgebot von Aufgang ber Sonne bis ju ihrem Untergange mit Bewilligung bes Pfalzgrafen Otto Beinrich, Bergoge in Bayern, ale bes Ortes ganbesfürften, an Jatob v. Thil ju Barlach und Enternborf, Burger gu Rurnberg. 218 Bestandtheile bes Gutes werben angeführt: . . 1

- 1) In Morlach
- a) bas breigabige von Steinwerf aufgebaute, aber mit ben Angebauben noch nicht vollenbete Schloß mit Hofraith, Garten, bann etwa 13 Morgen Felb und 51/2 Tagwerf Wiesen,

- b) bie Renten ber bereits oben angeführten 12 Guter und eines Alders in Morlach.
- 2) In Morsborf bie Renten von 4 Gutern und bem-Behentlein zu Michelbach, wie bereits oben aufgeführt.
- 3) Die Renten von ben oben bezeichneten Gutern gu Thundorf, Sindersdorf und Medenhausen, bann ben Objetten zu Ebenried und Altenhofen.
- 4) Die Gattergilt nebst 10 Pfb. und 1 Hennevon ber Neumuhle, von welcher bas handlohn nebst weiteren Abgaben bem Rath zu hilpolistein gebuhrte, endlich
  - 5) 25 bl. von 6 Beet Alder, bem 118 Rabler gehörig.
    - 6) 21 bl. von 3 Beet Ader ju Dedenhaufen.
    - 7) 25 bl. von einem Alederlein bei Uttenhofen.
    - 8) 12 bl. und 2 hennen von einem Gut in Uttenhofen.
    - 9) Der Spenhöfer Behent ju Moreborf.

Der Kaufschilling betrug 1450 fl. Mit bem Thomas Röhler auf bem Schaafhof lebten aber die verfaufenben Robsler'schen Erben bamals noch im Streit.

Nach einem Nurnberger Saalbuche gablte zu jener Zeit, also gegen Ende bes 16. Jahrhunderts, Morlach 28 Hofgu, ter und Mannschaften, von welchen gehörten:

12 jum Amt Silpoliftein, nämlich bie jegigen Se. Rr. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 24;

11 ber Hofmartherrschaft, nämlich bie jestigen He. Nr. 2, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 27;

3 ber Familie Delhafen in Nurnberg, nämlich bie jetisgen Haus- Nr. 9, 10, 25;

1 jum Gotteshaus Hilpoliftein, gegenwärtig bie Haus- Rr. 22;

1 Wolffiein. Lehen, acquirirt von Marx Köhler, um bas Schloß barauf zu bauen im Jahre 1585.

Die hohe Obrigfeit und Fraisch (Kriminalgerichtsbarkeit) gehörte zur Herrschaft in Stein; die niedere Gerichtsbarkeit wurde geubt von jeder Herrschaft über ihre Unterthanen. Ges Berhandlungen bes hift. Bereins Bb. XXI.

meinherr (Polizeibehörbe) war die Herrschaft in Stein, versoor dieselbe jedoch wieder zu Ansang des 18. Jahrhunderts an die Hosmarkherrschaft. Die Gemeinde mählte die 4 Kühster an Walburgis. Die Kirche war eine Filiale von Heuberg, die Kirchweih wurde gehalten am andern Sonntag nach Michaelis.

### Mörlach im 17. Jahrhundert.

Bon Jacob v. Thil fam bie Sofmart Morlach auf beffen Cohn, gleichfalls Jafob genannt, bann von biefem im Jahre 1632 auf feine Tochter Martha, verebelicht an Gebas ftian Belfer, fürftlich Reuburgifden Wittums Rath und Sofmeifter, welcher fich bei ber noch im Jahre 1623 protestans tifch gewesenen Bergogin Dorothea Maria von Reuburg aufhielt, bie in Silvoltstein, welches 1623 noch protestantisch war, ihren Bittwenfit hatte, In biefe Beit fallt ber 30jahrige Rrieg, welcher, wie fur bie gange Umgegenb, fo auch fur Morlach fehr verheerend mar. Namentlich im Jahr 1647 wurden bie meiften Bebaube ein Raub ber Klammen bei bem Abzuge ber Solbaten von ber Belagerung Beigenburgs; bie Buter lagen größtentheils obe, es flog nach und nach bie gange Umgegend mit Solg an. Bon bem alten Burgftall fand fich ohnehin langft feine Spur mehr. Gine Beschreibung aus bem Sabre 1635 fagt:

Das abeliche Lanbfaffengut zu Mörlach, frei, lauter und eigen, zahlt 16 fl. Kammersteuer jährlich nach Neuburg, besteht:

1) aus bem steinernen Schloß nebst groffem Stadel, Boit und Biehhaus, einigen Wagenschupfen, groffem Hofraith, worinnen ein Schöpfbrunnen, bann ein groffer Oftgarten, ein Küchengarten, 18 Morgen Felb, 8 Tagw. Wiesen, ein kleines Hölzlein bei 11/2 Morgen und 6 Weiherlein. Bon ben Wiesen geben 2 Tagw. und bas Hölzlein ber Kirche zu Morslach 50 bl. jährlich, bann 5 Weiherlein ins Amt Hilpoltstein

fl. 1/2 Das Schloß hat neben ben vogteilichen Rechten auch ben Kirchweihschutz. Anschlag von Allem fl. 3000.

2) 11 Unterthanen zu Mörlach, 4 zu Mörsborf, 1 in Thunborf, 1 in Sindersborf, 1 in Medenhausen, 1 in Utten-hofen, 7 walzende Lehen, Gattergilt auf der Neumuhle, alles zusammen werth fl. 1000.

3) Ein Zehent ju Moreborf erträgt jährlich 10-12 Gr. Getreib, 3 Fuber Beu und Schmalfaat, werth fl. 1000.

In Folge bes traurigen Ausgangs bes zwischen Katholiken und Protestanten begonnenen Kampses sing ber im Jahre
1614 zur katholischen Kirche übergegangene Herzog Wolfgang
Wilhelm in Neuburg, ber ganz und gar von Zesuiten beherrscht wurde, an, die Resormation in seinem Herzogthum
wieder auszurotten, und auf diese Weise wurde Mörlach um
das Jahr 1627 katholisch und ein Filial von Hilpoltstein.
In Ebenried und bessen beiben Filialen Göggelsbuch und
Mörsdorf gab es vom Jahre 1627 an harte Kämpse wegen
ber Religionsverschiedenheit, es wurde da bald katholischer,
bald protestantischer Gottesbienst gehalten, letzterer zuletzt noch
in den beiben Filialen im Jahre 1650. Damals lebten an
biesen beiben Orten noch Protestanten. Nach und nach aber
wurde die ganze Umgegend wieder katholisch.

Sebastian Welser starb bereits 1634 und seine Ehefrau Martha im Jahre 1649. Es acquirirten barauf bas Gut mit allen seinen Bestandtheilen um die Summe von 3200 fl. die beiden Brüder, ihre Söhne, Johann Jasob Welser († 1681) und Ernst Sebastian Welser (1697) von Neuhof im Jahre 1654, behielten es sedoch nur 11 Jahre, nämlich dis 1665 im Besit; den Zehent zu Lampersdorf aber, den Jasob v. Thil geerbt hatte, hat im Jahr 1654 ihre Schwester Martha Katharina um 1600 fl. übernommen.

Die beiben Brüber Welfer v. Neuhof verfauften im Jahre 1665 bas Gut Mörlach mit Zugehörung und zwar, wie nasmentlich aufgeführt wirb:

- 1) Das zu Morlach aufgebaute Schloß und Lanbsaffengut mit Hofraith und Garten, sammt bazu gehörigen Felbern und Wiesen, gleich wie ben Kirchweihschut und Friedgebot.
  - 2) Die Renten ber 12 Guter in Morlach.
  - 3) Bon 4 Gutern in Moreborf.
  - 4) Bon 1 Gut in Thunborf.
  - 5) Bon 1 Gut und 1 Ader in Sinbereborf.
  - 6) Bon 1 Gut in Dedenhaufen.
  - 7) Bon 1 Gut und 1 Alder in Ulttenhofen.
- 8) Bon 5 walzenben Studen in Chenried, Uttenhofen, Attenhofen und Morsborf.
  - 9) Die Gattergilt von ber Reumufle.
- 10) Den Zehent in Michelbach, vererbt in bie Tafern zu Moreborf.
- 11) Den Spenhofer Behent ju Moreborf. um 2875 fl. an Joh. Hieronymus Im hof auf Connerstabt, und nun blieb bas Gut langer als ein Jahrhundert bei ber Familie Imbof, welche gur Berbefferung besfelben außerorbentlich viel gethan bat. Derfelbe Johann Sieronymus Imhof, welcher im Jahre 1675 zur fatholischen Kirche übergegangen und 1676 Bamberg. Rath und Pfleger ju Bileed, 1698 aber enblich Pfalz-Neuburg. Regierungerath geworben war, hatte bereits im Jahre 1661 ben Behent ju Morlach von Sigm. Gammerefelber auf Solar und im Jahr 1662 bie Renten von ben 3 Delhafen'schen Butern in Morlach erfauft, woburch er bie Gerichtsbarfeit über 15 Unterthanen zu Morlach erhielt. Enblich erfaufte berfelbe Imhof ober taufchte fur ben Auhof (i. e. Schafhof) von ben Gebrübern Philipp Jafob, Gustav Philipp und Philipp Jakob ben Tegeln auf Kirchsittenbach bie Renten von 2 Gutern in Goggelebuch ein, bie Sulgburg. Mannleben waren, und wurde er im Jahre 1674 von Albrecht Friedrich Graf von Wolfstein, Frhr. ju Ober-Sulgburg und Phrbaum, bamit belehnt. Bas aber ben Behont in Morlach betrifft, fo bestand berfelbe früher aus 2 Theilen.

a) Die eine Halfte war lehenbar ben Herren von Halbed. Dazu gehörte noch 1/3 Zehent zu Gimpertshausen, bann einige Lehen bei Greding und Hausen. Belehnt war damit Beit und Christoph, Bater und Sohn, die Bredenwinder zu Hilpoltstein, welche abelig waren. Bon biesen kauste ben Zehent im Jahre 1548 Joseph Reitberger, Syndikus der Reichsstadt Rürnberg und Stadtschreiber zu Hersbruck, wobei als Zeuge erscheint Stephan Kemblein, ein Genannter bes großen Raths zu Rürnberg. Noch in dieser zu Nürnberg ausgesstellten Urkunde wird Mörlach mit Immenerlach bezeichnet. Rachbem bieser Zehent in verschiedene Hände gekommen war erkauste ihn, wie oben bemerkt, der spätere Besitzer von Mörlach, Johann Hieronymus Imhos.

b) Die andere Halfte bieses Zehents ging bem Rlofter Seligenporten zu Lehen und war bamit früher belehnt Hanns Benner, ber Haasenbrucker, (bie weiteren Beränderungen sind bei dem Berzeichnis der Zehenten nachgewiesen,) bis derfelbe end, lich auch in den Besit des Johann Hieronymus Imhof kam und von da an bei dem Gute Mörlach verblieb.

Johann Hieronymus Imhof, welcher ben Besit von Mörlach bebeutend vergrössert hatte, starb im Jahre 1705 und liegt bei S. Rechus in Rürnberg begraben. Schon vorher hatte sein Sohn Ulrich Carl Imhof von Mörlach auf Solar bie Güter zu Mörlach übernommen, nämlich im Jahre 1688. Er hielt sich häusig in Mörlach auf, kauste von ben Kindern ber oben gedachten Martha Catharina Welser, geb. v. Thil, ben Zehent zu Lampersdorf im Jahre 1699 und starb 1722. Er wurde beerbigt zu Allerheiligen bei Kornburg, woselbst auch seine im Jahr 1742 verstorbene Wittwe Anna Sabina Eva, geborne Ritter v. Kornburg, ruht.

#### Mörlach im 18. Jahrhundert.

Eben gebachter Ulrich Carl Imhof, welcher Aufangs biefes Jahrhunderts Besitzer von Mörlach war, nahm sich ber Berwaltung feines Gutes gang vorzuglich an, namentlich aber bemubte er fich, bie bagu geborigen Rechte ju fichern. Go 3. B. feste er es mit aller Entschiebenheit burch, bag bie Gutsberrichaft ben Rirchweihichut auszuüben habe, mas im Jahre 1701 jum Erstenmale wieber geschah, nachbem biefes Recht lange Zeit hindurch nicht behauptet und von Silpoltftein aus ftreitig gemacht worben war; er erhob bie fogen, Stättgelber, b. i. Abgabe von fl. 1 an bie Berrichaft bei jeber Kirchweih, Sochzeit ober Tangmusit; er behauptete bie Gerichtsbarfeit und regelte enblich bie Jagbgerechtsame. Lettere wurde im Jahr 1708 von bem Rurfürften von Bayern bestätigt. Bu jener Zeit war Morlach ein Kilial von Seuberg und mußte ber Pfarrer von bort alle 14 Tage nach Morlach tommen. Derfelbe Berr v. Imhof wirfte auch im Jahre 1706 bei bem Rurfürften eine Brauerei-Congession aus, jeboch nur für ben Sausbedarf. Enblich erbaute er im Jahre 1714 ben f. g. Burgftall, woraus fpater bie Colonie Minettenbeim entstand.

Im Jahre 1732 übernahm ber Sohn bes vorigen Bessitzers, Namens Christoph Albrecht Carl v. Imhof, Hessischer Rittmeister, die Hosmark Mörlach. Er starb baselbst im Jahre 1774 und wurde beerdigt zu Ebenrieb.

Ihm folgte im Jahr 1774 fein Sohn Christoph Abam Carl v. Imhof, Württemberg. Kammerjunser und Major, gestoren 1734. Dieser Herr v. Imhof hatte eigene Lebensschicksale. Er hatte nämlich wegen ihrer ungewöhnlichen Schönsteit die Tochter eines armen Illuministen, Namens Chapuzet aus Gostenhof bei Nürnberg geheirathet, und war bann in Diensten ber oftindischen Compagnie als Schisstapitan nach Oftindien gefommen. Dort, wo er sich 7 Jahre im Gauzen aushielt, lernte ber durch seinen Prozes vor dem englischen Parlament so bekannt gewordene General Gouverneur von Oftindien, Lord Hafting, die Frau bes Herrn v. Imhof, die inzwischen zwei Knaben geboren hatte, kennen und ließ sich

bleselbe mit ihren beiben Knaben gegen eine bebeutende Summe Gelbes und eine jährliche Leibrente von 4000 fl. abtreten. Der Mann kehrte hierauf — es war im Jahre 1774 — aus Oftindien zurück und begad sich nach Mörlach, um hier angenehm zu leben. Das bisherige, von Bruchsteinen erbaute, mit einer Ringmauer und an dieser mit Ihürmen an den 4 Ecken versehene, bann mit einem Graben umgebene Schloß wollte ihm nicht gefallen; er ließ es baher, gleich wie das im Jahre 1706 erbaute Bräuhaus, abbrechen und erbaute dagegen im Jahre 1775 das jehige Schloß an derselben Stelle, legte auch den Garten bazu an.

Er verheirathete fich in bemfelben Jahre 1775 gum gweitenmale. Seine zweite Frau mar aus Weimar, eine geborne von Schatt, und gebar ihm 3 Tochter und 1 Sohn, welcher lettere fruhzeitig ftarb. Unter ben Tochtern war bie alteste bie im 3. 1776 geborne nachherige Dichterin Umalie v. Belvig. Sie brachte bie erften Jahre ihres lebens in Morlach gu. Der liebevolle und geiftreiche Bater unterrichtete felbft bas lebhafte Rint, ju beffen Entwidlung namentlich bie von ben Eltern unternommenen Reifen nach Franfreich, England, Solland u. f. w. außerorbentlich viel beitrugen. Die Berrlichfeit mabrte jeboch nur furge Beit. Bom Jahre 1784 an blieb in Folge ber Unflage bes Lord Safting vor bem Parlament bie Leibrente aus. herr v. Imhof fah fich baher gezwungen, Morlach zu verfaufen, und er begab fich mit feiner Frau im Jahre 1785 nach Beimar. Amalie v. Belvig fcbilbert ben groffen Schmerz, ber fie felbft ergriff, als fie Morlach verlaffen mußte. Im Jahre 1788 trennte fich jedoch herr v. Imhof von feiner Frau mit ihrer Buftimmung, begab fich nach Munchen, friftete bort fein Leben mit Muminiren und ftarb baselbst, vom Schlag getroffen, im Jahre 1799 ploblich in einem Raffeehaufe, einem Reffen bes bamaligen Befigere von Morlach, mit Namen Splvius v. Hohenhausen, in bie Arme fintenb, ohne bag einer ben anbern gefannt hatte. Seine

zweite Frau starb. im Jahre 1803 in Weimar. Die erste lebte noch im Jahre 1813 in England. Der lette ber beiben Sohne erster Ehe starb im Jahre 1854 in Oftindien und mit ihm erlosch die Mörlacher Linie Imhos.

Die Hofmark Mörlach hatte ohne die Lehen im Jahre 1785 gefauft um 26000 fl. und 100 Dufaten Leihfauf Wilhelm Karl Joseph Frhr. v. Edert, welcher Mainzischer Hufarenossigier gewesen war, in Nürnberg seine Frau, eine reiche Kausmannstochter, Wilhelmina Seusserbeld, kennen gelerut hatte und durch seine Verheirathung sich in den Stand gesetzt fah, das erwähnte Gut zu erwerben. Er brachte es später bis zum Generallieutenant des Franklichen Kreises und wurde in den Grasenstand erhoben. Die einzige Tochter aus dieser Ehre, Eugenie, verheirathete sich an den General Du Moulin, nachherigen baver. Grasen von der Müble.

Erwähnter Graf Cetert hielt sich abwechselnb in Rurnberg und in Mörlach auf. An letterem Orte nahm er bebeutende Beränderungen vor. Er baute die Mauer um ben Schloßgarten, der früher bloß mit einem Buchenzaun umgeben war; er erweiterte die Kirche, deren Baulast auf dem Zehenten Mörlach ruhete, durch einen Andau; er erbaute das neue Brauhaus, er allodisizitte endlich das Hofmarksgut, nachdem er dasselbe zu einer geschlossenen Hosmark gemacht hatte.

Schon im Jahre 1779 hatte nämlich Herr v. Imhof bei bem Kurfürsten ben Antrag gestellt, baß seine 9 auswärztigen Unterthanen, nämlich 4 in Mörsborf, 1 in Uttenhosen, 1 in Sinbersborf, 2 in Medenhausen und 1 in Göggelsbuch möchten vertauscht werden gegen biesenigen 11 Unterthanen, welche in Mörlach bem Kurfürsten gehörten, um eine geschlossene Hosmark zu bekommen. Erst im Jahre 1793 aber erhielt Herr v. Edert die Genehmigung hiezu und bamit die Dorssund Gemeinherrschaft, b. h. die Polizeiverwaltung, nehst wiederholter Bestätigung ber Jagdgerechtsame auf Mörlach und

und Bischofsholzer Flur, wogegen 5 fl. an bas Kurfürstliche Aerar alljährlich bezahlt werben mußten.

Im Jahre 1792 erwarb Herr v. Edert ben f. g. Stodelhof in Bischofsholz von bem Bauern Georg Stodel um 7500 fl. und

im Jahre 1793 ben f. g. Froschweiher um 20 fl. vom Staat.

Im Jahre 1796 erwarb berfelbe Herr v. Effert 1) den Zehent zu Marquardholz, 2) den halben Zehend zu Tandl, 3) die Dominikalien von 2 Hösen zu Meilendach, 1/2 Hub in Karm und 2 Gütern in Jahrsdorf käuslich um 9000 fl. von der Imhof Hohenkein'schen Familie und wirkte aus im Jahre 1798, daß, obgleich dieß lauter Mann- und Helmlehen waren, sie doch auf seine Tochter übergehen sollten. Es waren dieß Sulzbürg. Lehen, welche an Bayern gekommen waren nach dem Aussterden der Grafen von Wolfstein.

Derfelbe Graf Edert feste im Jahre 1794 wieberholt bie Granzen bes Jagbbezirks genau fest.

Enblich war er auch ber Gründer ber Colonie Minettenheim, welche Bezeichnung er wählte, um damit seinet Gemahlin ein bleibendes Denkmal zu sehen. Schon im Jahre
1789 hatte er bei der kurfürstlichen Regierung darum nachgesucht, eine Colonie daselbst gründen zu dürsen, und seiner Bitte wurde auch entsprochen, in Anbetracht, daß dieß ein
nachahmungswürdiges, gemeinnühiges Vorhaben sei, welches
zum allgemeinen Landesbesten und Nuhen des Aerars gereiche.
Die Bedingungen, unter denen das Gesuch gewährt wurde,
waren solgende:

- 1) baß sich bort Handwerker, Runftler und Fabrikanten aus siebeln follten, jedoch nur folde, welche bie in ber Oberpfalz bereits befindlichen nicht beeintrachtigen murben;
- 2) daß akatholische Arbeitsleute zwar angenommen, aber nicht aufgenommen werben sollten, welche Bestimmung jedoch balb barauf wieder aufgehoben worben ist;

- 3) bağ bie niebere Gerichtsbarfeit über bie Colonie ber Hofmarf Morlach zustehe;
- 4) bag ber bortige Wirth fein Bier aus bem herrschafts lichen Brauhaus in Morlach nehmen muffe.

Frhr. v. Edert ließ nun ben im Jahre 1714 erbauten Burgstall, worin ein altes Ehepaar wohnte, welches ben ben bortigen Fahrweg beherrschenden Schlagbaum beaussichtigte, abbrechen und erbaute auf die zu dem Burgstall gehörigen einige Morgen Landes 26 Häuser, die mit kleinen Gärtchen versehen und in Erbpacht verliehen wurden. Die Gründung dieser Colonie war offenbar eine ganz vorzügliche Finanzspekulation von Seite der Gutöherrschaft, denn die auf die Bewohner von Minettenheim gelegten, erst im Jahre 1803 vollständig regulirten Abgaben bestanden:

- 1) in Lieferung bes Groß- und Kleinzehents von ben Objeften Pl.-Rr. 348a, 367, 436a, 472, 482, 484,
- 2) in Frohnbiensten ber Bewohner ber Häuser Rr. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 22,
- 3) in Reichung bes Hanblohns von allen Häusern mit  $6^2/_3$  % in allen Besityveränderungs und 5 % in Sterbefällen,
- 4) in der Abgabe von Fastnachtshennen und Grundzinfen von allen Saufern,
  - 5) in einer auf bie Baufer Rr. 1-23 gelegten Gerftgilt,
- 6) in Gartenzinsen von allen Saufern mit Ausnahme von Rr. 13, 21, 22, 24, 26.

llebrigens burfte es keinem Zweifel unterliegen, bag biefe Colonie ber Umgegend mehr zum Nachtheil als zum Segen gebient hat.

### Mörlach im 19. Jahrhunbert.

Graf Edert verfauste im Jahre 1798 bie Hofmark Mörlach mit sammtlichen Appertinenzien um bie Summe von 94500 fl. an Jos. Phil. Julius Frhr. v. Hohenhausen und Hochhaus, früher Bice-Gouverneur in Mambeim, bann

Rurfürftlich Bayer. Generallieutenant, welcher aus Bolen ftammte und verheirathet mar mit Guftaviana v. Muhlenthal. Er war ein fehr gaftfreundlicher, fenntnifreicher, fconer Mann, ber fich im fiebenjährigen Rriege ausgezeichnet hatte; er war jeboch ichon 89 Jahre alt, ale er bie hofmart taufte, blieb baher auch nur furze Beit im Befite. Er ftarb im Sahre 1802 und liegt auf bem Rirchhofe ju Morlach neben ber Rirche begraben. Seine Frau, fowie fein einziger Sohn Bilbelm waren ihm im Tobe vorangegangen. In einem im Jahre 1799 gefertigten Teftamente bat er ben zweiten feiner vier Reffen, mit Ramen Silvius Maximilian, Joseph Silvius, Krang Xaver, Johann Repemud, alfo Jofeph Silvius aum Universalerben feines gangen Rachlaffes eingefest und aus feinem Befit ein Fibeitommiß gegrunbet, welches auf beffen, bes Joseph Silvius, mannliche Descendeng (biefer hatte 4 Sohne) und im Falle bes Erlofchens berfelben auf bie bes britten und bann auf bie bes vierten Reffen übergeben follte, bamit bie Burbe und ber Glang ber Familie erhalten merbe. Er vermachte bann verschiebene Legate an feine Dienerschaft, alle Baramente nebft filbernen Leuchtern und Dpferfannlein feiner Sausfavelle ber Rirche ju Morlach, endlich 50 fl. gu einem Jahrtag jeber ber brei Rirchen ju Morlach, Tagmereheim und Emsteim, fowie weitere 10 fl. jeber biefer brei Rirchen. Nach feinem Tobe aber brach ein Concurs aus, woburch alle biefe Bestimmungen annullirt worben finb. Das Concureverfahren jog fich in bie Lange und endlich murbe bas Gut Morlach bem öffentlichen Berfaufe unterftellt.

Die Beschaffenheit bes Gutes läßt sich aus ber im Jahre 1807 von bem Frhrn. v. Hohenhaus'schen Hosmarksgericht erschienenen öffentlichen Bekanntmachung beurtheilen. Da findet sich folgende Beschreibung:

Die schöne und berühmte Hofmark Morlach, auf einer fruchtbaren und anmuthigen Sohe gelegen, besteht:

- 1) aus einem neumobischen breistödigen Schloß nach englischer Bauart nebst gebogenen zweistödigen Flügeln, welche nebst eisernem Gitterwerf einen sehr geräumigen, gepstafterten Hof einschließen; jedes der 112 grossen Kenster hat eine besonders reizende Aussicht. Die Zimmer sind 12' hoch und beren Kußböden parketirt. Alle Zimmer und Säle, sowie das ganze Haus vom Keller an bis zum Dache, sind in dem schönsten Geschmack durch den berühmten Stuckarbeiter Kriezer reichlich stukatirt worden; der messingene Beschlag an den grossen Flügelthuren und Fenstern ist aus England gekommen.
- 2) Aus einem ums Jahr 1784 ganz neu angelegten, 2 Tagwerf groffen Schlofigarten mit groffen, langen, prachtigen Bogengangen, Kabinetten und Nischen, Parterren, Bertiefungen, Erhöhungen, Aussichten und allen möglichen Gattungen ber besten aus- und inlanbischen Oftbaume reichlich versehen und mit einer 10' hoben Mauer von Quadersteinen umgeben,
- 3) An biesen Garten stößt ein sehr artiger mit Eremitage, Thurm, Gloriette und Spielplat versehener englischer Garten von allerlei schönem Bauwerk.
- 4) Ein groffer Ruchengarten an einem Teich mit einem Sommerhaus, Brunnen und Obstbaumen.
  - 5) Ein noch naherer Ruchengarten.
- 6) 5 fleine hubsche Teiche und ein ziemlich groffes Jagd-
- 7) Ein Bauernhof in Bischofsholz, ber Stodelhof ge-
- 8) Ein Colonieborfden mit 34 Sandwerfern, welche mit Grundzins und Sandfrohn jum Schlof verpflichtet find.
- 9) Enthält bie Hofmark 100 Tagw. Aeder, wovon viele mit tragenben Zwetschfenbaumen burchstreift fint, 40 Tagw. Wiesen und 100 Tagw. Walbungen.
- 10) Das Brauhaus, Die Malzmühle, Die Keller 2c. 1c. find in vollsommenen Stande.
  - 11) Rur bie Rebeneinfunfte berechnen fich

|   | a).        | an | Grundzinsen   | au. | Arres -  |     | 1 23"1 | fl. | 4000.  |   |
|---|------------|----|---------------|-----|----------|-----|--------|-----|--------|---|
| 6 | <b>b</b> ) | "  | Gülten .      |     |          |     | •      | ft. | 8600.  |   |
|   | c)         | "  | Scharwert     |     |          |     |        | fl. | 1000.  |   |
|   | d)         | "  | Behenten      |     | ·        |     |        | ft. | 17200. |   |
|   | e)         | "  | Lehengefällen |     |          |     |        | ft. | 100.   | , |
|   | f)         | "  | Jurisdiftion  | unb | Machfte: | uer |        | ft. | 6600.  |   |
|   | g)         | 11 | Streunutung   |     |          |     |        | fl. | 1300.  |   |
|   |            |    |               |     |          | in  | Summa  | fl. | 38800. | _ |

Aus der Hohenhausischen Gant erward die Hofmark Mörlach mit sammtlichen Dominisalien der Bierbrauer und Gastgeber zum goldnen Lamm in Hilpolistein, Franz Anton Kammerer um einen Kausschliche von 30500 fl.; es sand jedoch erst im Jahre 1820 die gerichtliche Zuschreibung statt. In demselben Jahre wurden sämmtliche ehemalige Sulzbürg. Lehen, nämlich die im Jahre 1796 von Frhrn. v. Eckert von der Imhosschen Familie erfausten Lehen, dann die 2 Höfe in Göggelsbuch, dann der Zehent zu Mörlach, endlich der halbe grosse und kleine Zehent zu Lampersdorf, der Zehent zu Spenshof und 1 Morgen Feld allodistzitt gegen Bezahlung einer Summe von 3314 fl. an den obersten Lehenhof.

Kammerer verkaufte einen Theil ber Walbungen und barauf im Jahre 1833 ben noch übrigen Besit nebst Dominicalien um die Summe von 44700 fl. an ben f. b. Ober-Lieutenant à la suite Heinrich Ludwig Popp. Letterer verstaufte im Jahre 1837 die Hofmark nebst Dominisalien um 54000 fl. an Carl Friedrich Schnell und von diesem kaufte benselben Besit 1842 der Fürstl. v. Wallerstein'sche Hoff und Domainenrath und Herrschaftsrichter zu Bissingen, Michael Heinr. Jos. v. Ellen rieder um die Summe von 50400 fl.

Die volle Civil-Gerichtsbarkeit, sowohl streitige als freis willige, welche von Altersher in ber Hosmark ausgeübt wurde, hatte während ber Zeit, in welcher das Gut keinen abeligen Besiter hatte, geruht, lebte aber im Jahre 1842 wieder auf, indem Herr v. Ellenrieder ein Patrimonialgericht II. Classe

errichtete. Jeboch trat er fpater, im Jahre 1848, bie Gerichtsbarfeit an ben Staat ab gegen eine Entschäbigung von fl. 1719. —

Herr v. Ellenrieder kaufte im Jahre 1845 bas f. g. Mörtelholz aus einem Hof in Grauwinkel, 39 Tagw. an Holz, Aedern und Wiesen um 3725 fl. In Folge des Abslöfungsgesehres erhielt berselbe für die Dominicalien ca. 28000 fl. von der Ablösungskasse des Staats. Es mußte jedoch davon die Kirchenbaulast in Mörlach, Mörsborf 2c. 2c. abgelöst werden.

Im Jahre 1854 faufte um 28000 fl. bas Gut Mörlach mit bem Gute Hs. Nr. 7 in Bischofsholz und bem Bauernshause Nr. 24 in Mörlach Georg Friedrich Wilhelm Hilpert aus Nurnberg, welcher gegenwärtig Besiger besselben ift.

\*\*\*\*\* C&O C \*\*\*\*

VIII.

# Anhres bericht

bee

## historischen Vereines

ron

Oberpfalz und Regensburg,

fur die Periode

vom 1. Mai 1859 bis 1. November 1860

erstattet

von dem zeiflichen Bereinsporffande

Joseph Waher,

fürstl. Churn und Caxis'schen Bomainenrath.

(Mit vier Beilagen und einer Abbilbung.)

— in ben alten Sistorien, wie in einem Spiegel, besicht ein jeglicher bas leben ber andern, und nimpt ihm also von andern ein Ebenbild, wirdt ohn seinen Schaben erinnert, was er thun und lassen sol, was ju wol ober vbel austehet, Sicht offenbarlich wie unbeständig, schwach, zergänglich ber ruhm und pracht best Reichthumbs und Gewalts sey, wie es gar schnell und lieberlich zergehe, herwider aber wie die Gottstugend, liebe ber Gerechtigsteit, schutz und schien ber armen Wittwen vund Waisen ewig und ben allen Menschen hochberühmt ist, bardurch wir benn auß töbtlichen untöbtlich, und Götter werden mögen.

Aventin's Chronica. Frft. 1580. Borrebe.

Ait nichts Erfreulicherem wissen wir unseren Bericht über bas Wirken unseres Bereins in ber lettverstossenen Beriode, vom 1. Mai 1859 bis 1. November 1860, einzuleiten, als indem wir nachstehend bas Schreiben mittheilen, welches uns auf die Er. Majestät bem Könige allerunterthänigst gemachte Borlage bes 19. Bandes unserer Verhandlungen zugegangen ist:

### Das Sekretariat Sr. Majestät des Königs

an

## den historischen Verein von Gberpfalz und Regensburg.

Seine Majestät der König haben Sich bei der Narchsicht der jüngst übersendeten Berhandlungen des sehr verehrlichen Bereins mit lebhafter Befriedigung überzengt, wie sehr derselbe bestrebt war, den im Sekretariats-Schreiben vom 14. Februar 1854 angedenteten Allerhöchsten Wünschen in Bezug anf die larale Geschichtsfarschung entgegen zu kommen. Seine Majestät sprechen hiefür mit Bergnügen Allerhöchsthren Nank ans und haben mich zu beanftragen geruht, dieses dem sehr verehrlichen historischen Bereine ergebenst mitzutheilen.

Mit ansgezeichnetster Nochachtung Berchtesgaben, den 24. September 1860.

v. Fiftermeiffer, 5. d. Ags. Berhandlungen bes bift. Bereins Bb. XXI, 20

Thillred by Googl

Wenn biefes Schreiben bie schönfte Anerkennung unseres Bestrebens, nach bem Bunsche Er. Majestät bes Königs bie Geschichte ber Stäbte unseres Kreises zu bearbeiten, enthält, so soll für uns barin zugleich ber stärkste Sporn liegen, biese patriotische Aufgabe ferner nicht aus ben Augen zu lassen, sondern beharrlich zu versolgen.

Dabei bemerken wir noch, daß wir nicht nur selbst eine Anzeige von dem Inhalte dieses 19. Bandes in Num. 181 der Regensburger Zeitung vom Jahr 1860 geliesert haben, sondern daß hierüber auch eine günstige Beurtheilung in Nr. 167 der Augsdurger Postzeitung von 1860 und insdesandere über Herrn Dr. Söltl's Beschreibung der Stadt Neunburg vom Bald in Nr. 232 des Abendblattes der Neuen Münchener Zeitung erschienen ist, worin dieselbe als ein Muster derartiger Monographieen bezeichnet wird. Auch der Korrespondent von und für Deutschland hat in Nr. 348 eine kurze Anzeige über diesen Band gebracht.

Im Laufe ber erwähnten Geschäftsperiode wurden sechs Situngen (am 3. Nov. 1859, 26. Juli, 2. Aug., 6. und 15. Sept. und 4. Oft. 1860) und eine Generalversammlung am 9. Juni 1859 gehalten. Insoserne die Gegenstände dersselben für die Beröffentlichung geeignet waren, brachte hiersüber Researte die Regensburger Zeitung in den Nummern 163 und 309 vom Jahre 1859 und in den Nummern 210, 254 und 299 von 1860. Selbst in das Korrespondenzblatt des Gesammtwereines der beutschen Geschichts- und Alterthumsvereine v. J. 1860 Rum. 4 wurden die beiden Reseate des Borstandes über die Generalversammlung vom 9. Juni und über die Situng vom 3. Nev. 1859 ungebeten ausgenommen.

Die Bermehrung ber Situngen hatte barin ihren Grund, baß am 26. Juli beschlossen wurde, nach bem Wunsche einiger Mitglieber versuchsweise bie Situngen wieder monatlich und zwar am ersten Donnerstage seben Monats abzuhalten.

Die Ergebniffe ber Berhanblungen, welche von befonderem Belange und Interesse fur die verehrlichen Mitglieber sind, werben übrigens auch in biesem Berichte veröffentlicht.

In ber Generalversammlung vom 9. Juni 1859 wurde ber statutenmässige Ausschuß gewählt und zwar:

jum Vorstande Domainenrath J. Maper, jum Sefretar herr Cherlieutenant Schuegraf, jum Kassier und Nechnungsführer herr Burgermeister Efer,

und zu Ausschußmitgliebern die Herren: Justize und Domainenrath Kleinschmidt, Prosessor Tafrathshofer, Baron v. Junker-Bigatto, Pfarrer Erb in Sinzing, Werkmeister Kapeller, Domkapitular und Stadtpfarrer Wein, Kreisbaubeamter Maurer, Lycealrettor Kraus, Stadtpfarrer Egler.

Da nach Umfluß eines Jahres die Nechnung noch nicht gestellt werben konnte, weil die Einsammlung der Beiträge bis dahin nicht beendigt war, so wurde in der Sitzung vom 26. Juli 1860 beschlossen, die Ablage der Rechnung dis zur Wahl eines neuen Ausschusses im November zu verschieben.

Herr Bürgermeister Efer hat alsbann auch die Rechenung für die Periode vom 1. Mai 1859 bis 1. Nov. 1860 gestellt und herr Baron v. Junker-Bigatto sie geprüft und festgesetzt. Aus dem anliegenden Auszuge (Beilage Zisser I.) ist zu ersehen, daß sie mit einem Aktivreste von 15 fl. 43 fr. abschließt und ein Vermögen von 346 fl. 3 fr. ause weist.

Nachbem aus der vorjährigen Nechnung ein Paffivrest von 153 fl. übergegangen und im Ganzen die Summe von 431 fl. 36 fr. nachträglich zu berichtigen war, so dürste bies 20 \*

ses Ergebniß bie befriedigende Ueberzeugung verschaffen, baß man sorgsamst bestrebt war, nicht nur biese bereits burch ben letten Jahresbericht motivirten Zahlungsrudstände zu tilgen, sondern überhaupt wieder zwischen Einnahmen und Ausgaben bas nöthige Gleichgewicht herzustellen.

Die Zahl ber orbentlichen Mitglieber beträgt bermalen 233. Wir hatten nämlich nach bem letten Jahresberichte 238 Mitglieber.

Dazu find zu gahlen bie Herren, welche neu eingetreten find, ale:

- 1) Bezirfegerichte-Acceffift Gottl. Schmibmayr,
- 2) Studienlehrer Gugen Beiggarber,
- 3) Rebafteur 3. Schmibbauer,
- 4) Dompfarr-Cooperator Gottfr. v. Scheben,
- 5) Plagabjutant und Oberlieutenant Reumann,
- 6) Rechtspraftifant Brimbs,
- 7) Bau-Affiftent Cb. Rlein,
- 8) Maurermeifter Bernlocher,
- 9) Unterargt Dr. Banbner,
- 10) Golbarbeiter Sinterleitner, fammtlich von bier,
- 11) Benefiziat Chrift. Stettner in Schwandorf,
- 12) Baron Julius v. Dornberg in Munchen,
- 13) Schulvermefer Dav. Fifcher in Birfenfee unb
- 14) Lanbrichter v. Roch = Sternfelb in Falfenftein.

Dagegen kommen in Abgang einmal bie verehrlichen Mitglieber, welche wir burch ben Tob verloren haben, als: bie Herren

- 1) Mar Ritter v. Rienle, penf. f. b. Sauptmann,
- 2) Golbarbeiter Dich. Roboth, beibe von bier,
- 3) Pfarrer Ibler von Lengenfelb,
- 4) Pfarrer Mons Wieland in Brud,
- 5) Pfarrer Joseph Dimpfel in Nittenau,
- 6) Pfarrer Unbreas Rraus in Tirfchenreuth,

- 7) Lanbrichter Stettner in Beilngries,
- 8) Lanbrichter Ragel in Umberg,
- 9) Regierungs Registrator Chrift. Sebelmaier in Norbendorf (beffen Refrolog im 21. Jahresberichte bes historischen Bereines von und für Oberbayern Seite 130 gu lessen ist),
- 10) Fried. Aug. Frh. v. Giefe, Minister bes k. Hausses und bes Aeußern, (siehe Allgem. Zeitung v. J. 1860 Beil. Num. 280,)
- 11) Hermann v. Beisler, Präsident bes oberften Rechnungshofes in Munchen, (siehe ebenda J. 1859, Rum-289 und Beil. Rr. 291,)
- 12) Mar Graf v. Lerchenfelb, f. b. Gesandter in Wien (über welchen die Allgem. Zeitung v. J. 1860 in ben Beiblättern Rum. 22 und 23 einen von Herrn Professor Schmit trefflich geschriebenen Netrolog brachte.)

Ferner kommen in Abgang bie Mitglieber, welche freiwillig ober in Folge bienftlicher Berfetzung aus unserem Bereine geschieben fint, als: bie Herren

- 1) Pfarrer Unbreas Leusner in Schwandorf,
- 2) Schullehrer Grübel in Reuhausen,
- 3) Landrichter Jof. Erh. Saunold in Umberg,
- 4) Appellgerichts-Acceffift G. Schmibmayr ebenba,
- 5) Regierungsfefretar Mar 3. Megler in Munchen,
- 6) Oberrevifor Leibl unb
- 7) Regierungerath Rabler, beibe von hier.

In ber Generalversammlung vom 9. Juni 1859 wurden in Anerkennung ihrer groffen Berbienste um die Geschichts-forschung und insbesondere um unseren Berein zu Ehrens Mitgliedern ernannt die Herren:

1) Friedrich Hefter Graf v. Hundt, f. Kammerer und Ministerialrath, erster Borstand bes historischen Bereins von und für Oberbayern in München,

- 2) Heinrich Föringer, Bibliothefar ber f. Hof- und Staatsbibliothef, zweiter Borftanb bes historischen Bereins von und für Oberbayern,
- 3) Dr. Georg Thomas Rubhart, Borftand bes f. b. Reichsarchivs in Munchen,
- 4) Dr. Anton Biefent, quiesc. f. Regierungsrath, Bocftand bes hiftorifchen Bereins für Nieberbayern in Landshut,
  - 5) Rarl August Bohaimb, f. Pfarrer in Weilheim,
- 6) Martin Joseph v. Reiber, f. Professor und Bibliothekar bes historischen Bereins in Bamberg,
- 7) Dr. M. Th. Conten, Universitätsprosessor und Direktor bes historischen Bereins von Unterfranken und Aschafsfenburg in Burgburg,
- 8) Dr. J. B. Schrauth, Gutebesiger und praftischer Arzt in Munchen,

und zum korrespondirenden Mitgliede Herr Jos. Scheisger, f. k. Bostdirektor für Steiermark und Karnthen, Conservator ber hohen f. k. Centralkommission zur Erforschung und Erhaltung ber Baubenkmale ze, in Graz.

Dagegen haben wir ben Tob zweier korrespondirender Mitglieder zu beklagen, nämlich bes Herrn Dr. Plank, q. Brofessors an der k. Central-Beterinärschule in München, und bes Freiherrn Gottlieb v. Ankershofen in Klagensurt, bessen Nekrolog die Allgem. Zeitung von diesem Jahre in Rum. 307 gebracht hat.

In bem Bestanbe ber 84 historischen Bereine und gelehrten Gesellschaften bes In- und Auslandes, mit welchen
wir bisher mittelst Schriften-Austausches in Berkehr gestanden,
ift feine Beränderung eingetreten. Aus ber anliegenden Beilage Biff. II. sind die werthvollen Schriften zu ersehen, für
beren Mittheilung wir diesen Bereinen und Gesellschaften zu
besonderem Danke verpflichtet sind. Alls vorzüglich für und
interessante Ausstäte in denselben erlauben wir und zu bezeichnen:

- 1) Die heibnische Tobtenbestattung in Deutschland von Dr. Karl Weinholb in ben Sipungsberichten ber f. Afabemie ber Wissenschaften in Wien, XXIX. Band, I. und II. Heft, S. 117 u. ff.
- 2) Germanische Grabalterthumer u. von Dr. Reuter in ben Annalen bes Bereins für naffauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung in Wiesbaben. 6. Bb. 2. Hft. S. 211 u. ff.
- 3) Schlesische Ritter in ber Schlacht bei Muhlborf von Dr. Battenbach in ber Zeitschrift bes Bereins für Gesichichte und Alterthum Schlesiens in Breslau. 3. Bb. 1. Hft. 1860 S. 199.
- 4) Noch eine Ansicht über ben Celt von Mugl in ben Berhandlungen bes historischen Bereins für Nieberbayern. B. VI. heft 2, 1859.
- 5) Tagebuch über ben Reichstag zu Regensburg von Dr. Dede in ben Jahrbüchern bes Bereins für medlenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 23. Jahrg. 1858.

Bei bieser Gelegenheit wollen wir noch jener historischen Auffate vormerkungsweise erwähnen, welche in Zeitschriften erschienen find und unser Forschungsgebiet berühren:

- 1) Bruber Berthold (Lech) von Regensburg von A. Riebermayer im Regensburg. Conversationsblatt von 1859 Rum. 103 bis Rum. 1 von 1860.
- 2) Die Regensburger Folterkammer in ber Neuen Munchener Zeitung v. 3. 1859, Abenbbl. Rum. 86.
  - 3) Trausnig im Thale, ebenba Rum. 162.
- 4) Wien, Regensburg, Beplar, in ben Stimmen ber Beit vom Juli 1859.
- 5) Johann Reppler in ber Monatschrift fur beutsches Stabtemesen Num. 9.
- 6) Enthullung bes in ber Historia della guerre di Ferdinando II. von G. G. Priorato corrumpirt vorfommen-

ben Namens Schaffgotsch in bem Organ für Autograsphensammler Rum. 9.

- 7) Schloß Prunn im Altmuhlthale in ber Neuen Munchener Zeitung Num. 257.
- 8) Restauration und Ausbau bes Domes zu Regensburg von Bod in ber Wiener Zeitung Nr. 260.
- 9) Barbara Blomberg und Don Juan d'Austria in bem Münchner Unterhaltungsblatt Rum. 5.
- 10) Die römische Heerstraffe von Regensburg nach Augst bei Bafel im Abenbblatte ber Neuen Munch. Zeitung Nr. 262.
- 11) Die Schlacht bei Kastel im Regensburger Unterhaltungsblatt von 1859 Rum. 25-41.
  - 12) Albrecht Durer ebenba Rum. 97.

Sier fann nicht unerwähnt gelaffen werben, weil es fich ja um eine Chrenbezeugung handelt, die ben Berein mitberührt. - bag bem Borftanbe und bem Bereinsfefretar Srn. Oberlieutenant Schue graf von bem biftorifden Bereine in Munchen, wie es in beffen Schreiben vom 7. Sept. 1860 heißt: "zur Anerkennung ber ausgezeichneten Berbienfte, melde fich beibe auf bem Gebiete ber vaterlanbischen Geschichts= forschung im Allgemeinen, insbesonbere aber burch fachfundige Leitung und beziehungsweise unermubliche Forberung bes Brubervereines erworben haben," bas Ehrenbiplom übersenbet worben ift. Referent konnte barauf nur erwiebern, wie er mit freudiger Ueberraschung, wohl auch mit bem beschämenben Gefühle einer nicht verbienten Auszeichnung bas Ehrenbiplom empfangen habe, und wie er nur wunfchen muffe, baß es ihm vergonnt fein mochte, bie iconen 3wede eines Bereins, ber einen fo hohen Blat unter ben vaterlandischen Bereinen einnimmt, in irgend einer Beife forbern zu helfen.

Rachbem in ber Sitzung vom 26. Juli 1860 beschloffen worden war, ben Berein bei ber nächsten Bersammlung ber

teutschen Geschichts- und Alterthumsvereine in München burch ben Borftand vertreten zu laffen, wohnte berfelbe auch vom 18, bis 22. Gept. ben Situngen biefer Berfammlung bei. Um aber babei nicht mit leeren Sanben zu erscheinen und ben Umpefenben ein fleines Angebenten von Seite unferes Bereines übergeben zu tonnen, hat unfer verehrtes Mitglieb, herr Baron von Junter-Bigatto auf ben Borfcblag bes Borftanbes fich freundlichft erboten, auf feine Roften bie Predigtfaule vor bem Beih St. Beterthore in 100 Eremplaren nach einer gelungenen Photographie lithographiren und bagu ben furgen Bericht bes Referenten über biefelbe (Seite 351 ff. bes 19. Banbes unserer Berhandlungen) gur Bertheilung unter ben Mitgliebern bes Gefammtwereins abbruden zu laffen, was benn auch geschehen ift, wie Herr Brofeffor Safler ale Brafibent ber 2ten Geftion in feinem Bortrage bei ber öffentlichen Schlußsitzung banfend ermahnt hat (fiehe bas Korrespondenzblatt bes Gesammtvereines vom Jahre 1860 Rum. 13-15 S. 117). 11m übrigens unsere Mitglieber hinfichtlich biefer Abbilbung nicht zu verfürzen, wird fie nachträglich unserem Jahresberichte beigegeben. Sinfichtlich ber Verhandlungen biefer Versammlung und ihrer Ergebniffe erlaubt fich Referent im Allgemeinen auf bas allegirte Korrespondenzblatt v. 3. 1860 Rum. 13 - 15 und auf bie betreffenden Artifel in ber Allgemeinen Zeitung Beil. Num. 262, Hauptbl. Rum. 263, 264, 265, Beil. Rum. 266, 267, 268, 272 und 279 Bezug zu nehmen und nur bezüglich ber junächst unser Forschungsgebiet berührenden Fragen hervorzuheben, bag bie Frage Rum, 32 ber II. Seftion im Programm vom 16. August 1860 (Beil. Num. 11 bes Korrespondenzblattes von 1859/60): "Sind außer ben fcon bekannten Lesepulten (g. B. ju Stephansfirchen und in ben Sammlungen bes hiftorischen Bereins zu Regensburg) noch andere merhvurbige Beispiele biefes Rirchengerathe vorhanben?" gar nicht jur Besprechung tam, (Referent batte

bagu bemerken wollen, bag er fich erinnere, eine Abbilbung ber Betersburger Staatsbibliothef in einer illuftrirten Zeitung gesehen zu haben, auf welcher auch ein ahnliches Lesepult bargestellt mar,) und bag bie Frage Rr. 33: "Steht bie Brebigtfaule vor bem Weith St. Beter-Thore in Regensburg eingig in Bayern ba?" von feiner Seite in Wiberspruch gezogen wurde, obwohl herr Dr. v. hefner-Alltened bas Bebenfen erheben wollte, ob nicht burch bie von uns beforgte Reftauration biefer Gaule beren alterthumlicher Charafter gelitten habe, was auch icon beghalb in Abrebe gestellt werben muß. weil mit Ausnahme ber neuhergestellten Spite nur einzelne Theile ber Saule ergangt worben fint, und überhaupt bie gange Reftauration bie Buftimmung bes Kunftausschuffes und bie Allerhöchste Genehmigung erhalten bat. Referent wohnte auch bem iconen Rellerfeste bei, bas ber Berein gur Ausbilbung ber Gewerke ben versammelten Geschichteforschern im Lömenbräufeller am 20. Cept. veranstaltet batte, und wovon bie Allgemeine Zeitung in Beil. Num. 269 ein Referat und bie Leipziger illuftrirte Zeitung vom 3. 1860 in Rum. 905 eine treffliche Beschreibung lieferte, und war fo gludlich, bei ber humoriftischen Berloofung archaologischer Curiofitaten, welche funftreich aus Baumwurzeln ober Bapiermache geformt maren, bie groteste Gefichtsmaste ber Cleopatra aus ben Banben feines Freundes und ehemaligen Collegen, Berrn Regierungerathes Kentich in Empfang an nehmen, ber bem Fefte mit feinem Feftgruße als Munchner Rindl ben Bluthenfrang ber Poeffe aufbrudte.

Die Arbeiten, welche im Laufe biefer Periode von Mitgliedern und sonstigen Mitarbeitern eingefandt wurden, find folgende:

- 1) Driginalbeitrage jur Gefchichte Regensburgs und
- 2) eine hiftorische Topographie von Regensburg von Herrn Oberlieutenant Schuegraf, welcher lettere wieber gurudnahm.

- 3) Rotigen gur Geschichte in Barnau von Grn. Stadt- schreiber Sigl baselbft.
- 4) Das Schloß Falfenstein, eine Monographie von Grn. Oberappellationsgerichtsrath Dr. Mayr in München.
- 5) Hirschau, historisch-topographisch beschrieben vom bortigen herrn Stadtpfarrer J. B. Kop.
  - 6) Chronif ber Stabt Walbmunchen unb
- 7) Chronif bes Marftes Sahnbach, beibe von Geren Brofeffor Dr. Submann in Umberg.
- 8) Eine hiftorifch-topographifche Beschreibung ber Stabt Bilbed von herrn Landrichter Blager.
- 9) Ein Auffat über ben Kreuzgang bei ben Dominitanern bahier und über bessen Wappenschilbe von Hrn. RechtsPraktikanten Primbs, welcher aber von ihm wieder zurücksgenommen wurde und worin er nachgewiesen hat, daß dieser Kreuzgang zwischen ben Jahren 1418 und 1424 von bem Baumeister Thomas Schmuck mit ben beiben Steinmehen Anderas Hausmedh und Stephan Prüler erbaut wurde, und baß nach ben Wappen an ben Schlußsteinen des Gewölbes Patricier und Abeliche, Bürger und Jünste, der Bischof (Johann II. von Streitberg) wie die Stadt fromm und opferwillig zur Vollendung dieses Werkes beigetragen haben.
- 10) Die Geschichte ber Burg, Stadt und Herrschaft Hilpoliftein, seiner Beherrscher und Bewohner von Herrn Karl Siegert, f. Abwofaten in Trostberg, bem bekannten Berfasser ber Grundlagen zur altesten Geschichte bes bayerisschen Hauptvolkostammes.

Wie wir gleich hier bemerken wollen, wurde ber Druck bes letzen Bandes wieder verzögert theils durch ben entfernten Aufenthalt des Herrn Berkassers, der die Correftur und Nachrevision besorgte, theils durch die Erkrankung des Faktors der Druckerei, theils durch den Umstand, daß Herr Buch brucker Reitmaye den Druck seiner eigenen Schrift über Geswerdescheit vorerft fördern wollte.

Ferner verweisen wir hier auf biejenigen Schriften, welsche von unfern Mitgliebern in Zeitschriften veröffentlicht und und mitgetheilt worben ober boch und zur Kenntniß gefommen sind:

- 1) Rachklänge zu ben Dombaurechnungen aus ben Jahren 1459 und 1489, von Herrn Oberlieutenant Schuegraf im Regensburger Unterhaltungsblatte v. J. 1859 Rum. 92 und 93 abgebruckt.
- 2) Ein wichtiges Kapitel von ben Schweinen, von bemfelben, im Sonntagsblatte bes bayerischen Bolksblattes von 1859 Num. 48.
- 3) Antwort auf bie Frage, ob bie Römer bis in ben baverischen Walb gebrungen find, von bemselben, im Regensburger Unterhaltungsblatt von 1860 Rum. 35, 36 und 37.
- 4) Roch eine Baurechnung und zwar von ber Dompfarr- firche St. Ulrich von bemselben, ebenda in Rr. 53 und 54.
- 5) Das öfterreichische Lager bei Hengersberg 1742, von bemselben, in ben Verhandlungen bes historischen Vereins für Rieberbavern, 7. Band.
- 6) Das Kirchlein bes Katharinenspitals zu Stadtamhof, von Hanns Weininger, in Westermanns illustrirten beutschen Monatoheften, Februar 1860 Rum. 41.
- 7) Neber mittelalterliche Burgen von bemfelben, ebenba Juli 1860 Num. 46.
- 8) Die Leprosen im Mittelalter von bemfelben in ber Reuen Munchner Zeitung 1860 Num. 218 und 219 in ben Grenzboten 1861 Num. 17.

Ueber folgende Gegenstände hat ber Berein auf Berlangen sein Gutachten abgegeben ober Bericht erstattet:

- 1) lleber ben beabsichtigten Anbau an ben hiesigen Römerthurm an bas f. Hauptzollamt Regensburg am 24. Aug. 1859 ad Num. 1269.
- 2) lleber die Errichtung eines Gebenksteines im f. g. Köhlergrun in ber Forstrevier Walbsassen II. an die k. Re-

gierung ber Oberpfalz und von Regensburg, R. b. J., am 3. Oftober 1859 ad Num. 34489.

- 3) Ueber ben Abbruch bes Hallerthurmes bahier am 23. Sept. 1859 ad Num. 20590 an ben hiefigen Stadtmagistrat, wobei sich ber Verein auf ben Grund technischer Erhebungen und in Anbetracht ber einschlägigen historischen Momente für bie zweckmässige Restauration bes Thurmes aussprechen zu müssen geglaubt hat.
- 4) Ueber die Entbedung einer Höhle bei Ponholz an die f. Kreis-Regierung, K. b. J., am 8. Januar 1860 ad Num. 9982, wornach diese während des Eisenbahnbaues entbedte Höhle zu den in dortiger Gegend vorkommenden Höhlen gehört, welche im Bolksmunde Schrapenlöcher, b. h. Geisterhöhlen heißen, was dem alten Gespensterglauben des Bolkes entspricht, das sich die Existenz dieser von der Ratur gebildeten Höhlen nicht anders als auf solche Weise zu erklären wußte.
- 5) Ueber ben Geburtsort bes Tonbichters Chriftoph v. Gluck an bas k. Landgericht Beilngries am 17. März 1860, wobei sich auf bas bereits am 30. Nov. 1855 an die k. Regierung abgegebene Gutachten (siehe ben Jahresbericht im 18. Bande der Berhandlungen Seite 368) bezogen wurde, und noch zu bemerken ist, daß von uns auf den Grund eines unrichtigen oder unvollständigen Auszuges aus dem Geburts-Register der k. Pfarrei Weidenwang der 4. Juli als Glucks Geburtstag angenommen wurde, während er nach Seite V. des 28. Jahresberichtes des historischen Vereins in Mittelfranken in Ansbach vom Jahre 1860 in Weidenwang am 2. Juli geboren und 2 Tage barauf getauft wurde.
- 6) Der Entwurf von fünfzehn, für verdienstvolle und geschichtlich merkwürdige Männer hier zu erwichtenden Gedenktaseln wurde am 14. Mai 1860 dem hiesigen Stadtmagistrate auf bessen Ansuchen vom 30. März 1860 Rum. 12399 übergeben.

Auf unfere Beranlaffung wurden nach einer Regierungs-Entschließung vom 8. Februar 1860 Rum. 15000 bie bisher im ftabtifchen Bauftabel von Weiben aufbewahrten Grabfteine ber Bergoginnen Maria und Emilie von Liegnit, Schweftern ber Bfalgrafin Ratharina, † 1618 und 1620, (fiebe Seite 73 u. ff. bes 15. Banbes unferer Berhanblungen) wieber in ber Pfarrfirche von St. Michael in Weiben aufgerichtet; bagegen fonnte bie von unserm Mitgliebe Berrn Beorg Freis herrn v. Lochner-Suttenbach in Lintach veranlagte Bermenbung bie Erhaltung bes alten Schloffes ober Thurmes von . Ufchach bei Umberg bei ber f. Regierung nach Entschließung vom 19. Marg 1860 Num. 25952 nicht ergielen, weil Berr Lyceal-Profeffor Dr. Submann bemfelben in feinem Gutachten besonderen hiftorischen Werth abgesprochen und bas Bebäube für einen Biehftall ober Getraibfaften erflart hatte, was aber bei biefem maffiven Bau ben Anfichten oben alles girter Schrift über mittelalterliche Burgen (7.) gerabezu miberfpricht.

Wie die unter Ziffer Ill. und IV. anliegenden Berzeichenisse nachweisen, sind unsere Bibliothek und die übrigen Sammslungen sowohl durch schähenswerthe Geschenke, wofür wir ben großmuthigen Gebern zu großem Danke verpflichtet sind, als auch durch Ankause nicht unbedeutend vermehrt worden.

Anfänglich beforgte ber Borstand, dann Herr Baron v. Lochner die Katalogistrung der Bücher, Herr Oberlieutenant Schuegraf die zu seiner Erkrankung die Registrirung der Arschivalien und Referent auch die Inventaristrung und Ausstellung der Alterthumsgegenstände. Herr Primbs hat aus freiem Willen die bereits von Herrn Oberlieutenant Schuegraf des gonnene Katalogistrung der Siegelsammlung unternommen und zum größten Theil vollendet. Dieselbe enthält hiernach 91 Original-Wachssiegel, 29 Siegelstöde und 1724 Gwpsoder Wachsabbrücke der Siegel von Päpsten, Kardinälen, Bischöfen, Abteien und Geistlichen, von Kaisern, Fürsten,

Dynastenfamilien, Abelichen und Burgergeschlechtern, von Stabten und Markten.

Unsere Lokalitäten erfreuten sich auch eines zahlreichen Besuches nicht nur bei ben öffentlichen Ausstellungen unserer Sammlungen von Seiten bes großen Publikums, sonbern auch von burchreisenben Gelehrten und sonstigen Fremben.

Es wurden nämlich unsere Lokalitäten bem allgemeinen Besuche zur Besichtigung ber Sammlungen geöffnet:

- 1) zur Berherrlichung ber Safularfeier für Schiller, ben groffen Dichter, Denker und Geschichtschreiber ber teutschen Nation, an ben 3 Festtagen, bem 9., 10. unb 11. November 1859,
- 2) zur Jubilaumsseier ber Wiebervereinigung Regensburgs mit ber Krone Bapern am 28. und 29. Mai 1860,

und 3) bei bem hiefigen Kreislandwirthschaftsfeste am 30. September, 1. und 2. Oftober 1860, wobei ber Eintritt so-wohl in unsere Lokalitäten, als in die bes zoologisch-mineralogischen Bereins und ber f. botanischen Gesellschaft gegen eine Gebühr von 6 fr. gestattet war, und die Gesammteinnahme ber Armenpsiege auszewiesen wurde.

Ueber bie erste Ausstellung unserer Sammlungen brachte bie Regensburger Zeitung in Nr. 314 ein eingehenderes, ems pfehlendes Referat eines Besuchers.

Bon ben fremben Gästen, welche unsere Sammlungen besahen, nennen wir zuerst Herrn Prosessor Dr. The od or Mommsen aus Berlin, ber sein vorzüglichstes Augenmerk auf unsere römischen Alterthümer und behufs ber von ihm im Austrage ber k. preuß. Akademie der Wissenschaften zu besorgenden Herausgabe und Erklärung der römischen Inschriften Teutschlands insbesondere auf unsere inschrischen Denkmäler richtete. Bei dieser Gelegenheit machte er darauf auswerklam, daß die Inschrift des 15. Denkmals S. 36 des 13. Bandes unserer Verhandlungen statt Mar tribus zu lesen ist: Martyribus, wodurch die Inschrift an Wichtigkeit gewinnt;

ferner, daß die Denkmale 19 und 20 (Seite 38 und 39) nur Theile des 5. Denkmals (Seite 12) sind, und daß das 21. Denkmal (Seite 39) schon nach dem Worte: Vidman... mittelsalterlichen Ursprungs ist. Mit diesen Erklärungen soll jedoch dem hochverehrten Herrn Versasser der betreffenden Abhandlung nicht zu nahe getreten werden, zumal wenn berücksichtiget wird, daß er die Inschriften nicht selbst copirt und auf den Grund eigener Anschauung erklärt hat, sondern daß sie für ihn vom Vereinösekretär copirt wurden, welcher sich dabei leicht irren konnte, weil damals die Steine im Domkreuzgange in beträchtlicher Höhe eingemauert und durch das einfallende Licht nur spärlich beleuchtet waren.

Herr Professor Dr. Joseph v. Hefner aus Munchen, von einer wissenschaftlichen Reise zurückkehrend, bemerkte, baß ber im 5. und 13. Bande unserer Berhandlungen (Seite 19, beziehungsweise 74) beschriebene Bronzestreisen auffallenderweise ganz in berselben Form und Größe auch in der Alterthumssemmlung in Straßburg vorhanden ist.

herr Oberstlieutenant v. Gemming von Nurnberg sprach besonders seine volle Bestiedigung mit der spstematischen Ausstellung unserer Sammlungen aus, und herr Dr. Lindenschmit, Conservator der städtischen Sammlungen von Alterthümern und des römisch-germanischen Centralmuseums in Mainz, bezeichnete viele unserer germanischen und römischen Alterthümer als zur Absormung für letteres geeignet.

Herr Mr. William Michael Wylie, Fellou of the society of antiquaires of London, fand sich burch unsere Sammlungen so befriedigt, baß er und sofort seine archaologischen Schriften, welche im beiliegenden Bücherkataloge aufgeführt sind, übersendete.

herr Dr. Theodor v. Kern, welcher ber f. Kommission zur herausgabe ber baberischen Städte-Chronifen beigegeben ift, besuchte ebenfalls unseren Berein eine Woche hindurch, um die in unserm Archiv besindlichen Chronifen zu unterluchen und sich hierüber bie zu seinem Zwede ersorberlichen. Vormerkungen zu machen. Dabei überzeugte er sich, baß ber Berein im Besitze bes Originals ber s. g. Widmann'schen Chronif ist, welche von Gemeiner in seiner Regensburgischen Chronif wegen ber Particularitäten, beren in ben Alten keine Erwähnung geschicht, vielfach benütt wurde. Es hatten ihn jedoch, wie er bort im 4. Bande Seite 535 Note 986 schreibt, die Recherchen über die Persönlichkeit bes Verfassers auf kein bestimmtes Resultat geführt.

Referent suchte aus jenem Anlasse hierüber in's Klare ju kommen und war so glücklich, die Grabinschrift und ben Grabstein dieses Chronisten aufzusinden und badurch auch über bessen Personalien Ausschluß zu erhalten. Er legt nun das Ergebniß seiner Nachforschungen, das er bereits in der Steung vom 3. Nov. 1859 (f. Regensburger Zeitung Nr. 309) mitgetheilt hatte, hier zum Schlusse nieder.

Der erfte und größere Theil ber Chronif umfaßt bie Jahre 1511-1543 und ift offenbar von einer viel alteren Sand gefdrieben, ale ber zweite von 1552-1555, wie ichon Gemeiner bemerkt hat, und ba ber Chronift beim Jahre 1553 fcreibt: "wiewoll 3ch Leonhart Wibman wußt, bag zc." fo wiberspricht Gemeiner nicht, bag biefer Leonhard Wibman ber Berfaffer wenigstens bes zweiten Theiles ober Unbanges ber Chronif ift. Much nimmt Gemeiner als gewiß an, bag ber Berfaffer ben Berhandlungen mit ber Geiftlichkeit als Chorherr, vielleicht von St. Johann, in ben Jahren 1525 und 1528 beigewohnt habe. Uebrigens folieft Gemeiner im 4. Bbe. S. 345 Note 668, bag bie Chronif erft später verfaßt und gusammengetragen worben fen, weil ber Chronift bei bem Jahre 1518 schreibe, daß die Bulvermuble erft lange nach bem Brande ber Muble zwischen ben zwei Bruden an beren Stelle erbaut morben fen.

Der obere Deckel bes hölzernen Einbandes ber Chronik hat auf ber inneren Seite folgende Inschrift: Berhandlungen bes hift. Bereins Bb. XXI, 21

Thirdly Google

#### ..15 = virtus (\*) 11

Grata superveniet que non sperabitur hora. †)
L. W. p. v. c. r.

9. Maij."

Diese Inschrift scheint nach Vergleichung ber Buchstaben, besonders bes G, s, r, eher von ber Hand bes Berfassers bes größeren Theiles ber Chronif als besjenigen bes Unhanges geschrieben zu senn.

Mit ben Zahlen 15. 11 stimmt ber Beginn ber Chronift überein; benn wenn sie auch ber Chronist erst etwas später (vielleicht 1522) zusammengeschrieben haben sollte, erzählt er boch nach Borausschickung einiger Wappenbilber und verschiebener älterer und neuerer Nachrichten von ben Jahren 1522, 1523, 1145, 1148 und 1142 bie Begebenheiten vom Jahre 1511 an ununterbrochen bis zum Jahre 1543 einschließlich. Wie bemerkt, sind die weiteren Nachrichten von den Jahren 1552 bis 1555 von einer anderen, jüngeren Hand geschrieben.

Die einzelnen lateinischen Buchstaben in ber britten Zeile ber Inschrift liest nun Reserent in Uebereinstimmung ber einschlägigen Stelle ber Chronik beim Jahre 1553 und in Berrückligung bes geistlichen Standes bes Versasser: Leonardus Widman presbyter veteris capellae ratisponensis.

Die Richtigkeit bieser Erklärung wird burch ein altes Berzeichniß sämmtlicher Grabbenkmäler im Reichöstiste zur aleten Kapelle von Regensburg, bas sich im Bereinsarchiv bessindet, bestätigt; benn hiernach (Blatt 11 r.) befindet sich im Kreuzgange zu dieser Kirche gegen Abend ein Grabstein mit solgender Inschrift:

t) Horat, epist. 4, lib. 1. ad Alb. Tibullum.

<sup>\*)</sup> Diefes unleferliche Bort ift vielleicht bie Devife bes Bersfaffers, wie in jenen Zeiten bie Schriftfteller ofters ein einzelnes Bort ale Devife ihren Berten vorzuseben pflegten.

A. D. M. DLVII. die 30. mensis Martii obiit venerabilis Dns Leonardus Widman. summissarius et beneficiatus altaris S. Wenceslai dum viveret collegiatae ecclesiae Veteris Capellae Ratispon. cujus anima cum fidelibus requiescat in pace, precare viator.

Daneben ist ein Wappenschild abgebilbet, auf welchem sich eine querliegende Weinrebe, oben ein Blatt, unten eine Traube tragend, befindet.

Dieser Grabstein mit beinahe ganz gleich sautenber Inschrift ift an bem angegebenen Orte wirklich noch vorhanden und barauf nicht nur obiges Wappen, sondern auch bas Bruftbild bes Verstorbenen, eines ehrwürdigen Mannes mit Birret und Talar, einen Kelch haltend, in Stein ausgehauen.

Hiernach war Leonhard Wibman Summissarius und Benesiziat bes h. Wenzeslaus-Altars zur Alten Kapelle, ist am 30. März 1557 gestorben und hat unzweiselhaft ben zweiten Theil ber Chronif versast. Mit bieser Annahme stimmt nicht nur ber Name und ber geistliche Stand bes Chronisten überein, sondern auch die Zeit des Schlusses der Chronif, das Jahr 1555, und die Bemerkung des Chronisten bei dem Ende seiner Erzählungen vom Jahre 1554: "Ich din alt und verdrossen worden, merk und schreib wenig mehr 2c. doch hab ich das kunssig 1555 Jar auch angesangen, wiewol Ichs schwerlich wird außleben 2c."

Leonhard Wibmann könnte vielleicht aber auch ber Berfasser bes ersten und grösseren Theiles ber Chronif senn; benn einmal schreibt ber Chronist bei bem Jahre 1519 (Bl. 38): "Es hat (bas Wetter) ben Wein so gar erschlagen, bas meine liebe Mutter von 4 Weingarten zu Tegern heim nit gar Ein Züberlein vol Weinper abstaubte," und bann war Widman nach dem sprechenden Wappen seines Grabsteines höchst wahrscheinlich der Sohneines Weinbergbesitzers oder s. g. Wein21\*

Dhiradby Google

zierls, wahrscheinlich von Tegernheim, wie benn auch bamals die Bewohner von Tegernheim Weinberge befaffen.

Dieser Ansicht möchte entgegenstehen 1) der Umstand, baß, wie erwähnt, der zweite Theil der Chronik von einer andern Hand geschrieben ist, als der erste, und 2) daß der Schreiber jenes Theiles das Jahr 1552 mit den Worten beginnt: "had Ich aber angesangen zu colligiren, und anotirn, was Ich was glaubwirdigs in der Ningmauer und sonsten wahrhafstig ersahrn had und aussezeichnet und absomirt, niemand zu lied oder zu leyd, wie Ich vor Gott bezeug 2c."

Der erstere Umstand könnte etwa damit erklart werden, daß Leonhard Widman durch irgend ein körperliches Leiden gehindert wurde, die Chronik selbst kernerhin zu schreiben, wie auch die Unterdrechung der Chronik von 1543 die 1552 auf eine Erkrankung desselben schließen ließe, und daß er die Fortschung der Chronik vom Jahre 1552 an dictirt habe. Die Worte: "hab Ich aber angefangen 2c. "könnten dann so außgelegt werden, daß er damit nur sagen wollte: hab ich aber wieder angefangen 2c., wie denn Auslassungen in der Chrosnik nicht selten vorkommen.

Sollte seboch biese Lösung obiger Wibersprüche nicht gemügen und ungeachtet ber Jahrzahl 1511 und ber Namendchiffre L. W. auf ber inneren Seite bes Einbandes ber Ehronif nur zugegeben werben, daß ber erste Theil der Chronif von einem Geistlichen, einem Weinzierlösohne aus Tegernheim, geschrieben sey, so könnte mit Rüdssicht auf den gleichen Geburtsort der beiden Chronisten, auf welchen bei dem einem aus dem Orte Tegernheim und dem Weinbergbesitze der Mutter besselben und bei dem anderen aus dem redenden Wappen geschlossen werden möchte, vielleicht angenommen werden, daß den ersten Theil der Chronif ein älterer Bruder des Widman geschrieben, und den Zten Theil bessen Bruder Leonhard als Erbe der Chronif fortgeseth habe. Dabei möchten wir an jenen Johann Widman benken, welcher nach Gemeiner a. a. D. B. IV. Seite 536 in bem Berzeichniffe ber Chorsherrn von St. Johann bei bem Jahre 1532 vorfommt und nach einem Protofoll bes Stiftes von 1493 u. ff. am 27. Aug. 1549 gestorben ist, was allerbings mit bem Jahre 1543, bem Schlusse bes ersten Theiles ber Chronif, einigersmassen übereinstimmt.

lleber biefen Johann Widman hat und herr Oberlieutenant Schuegraf außerbem noch folgende Daten geliefert:

"In bem Stiftungeprotofoll fant ich folgende merfmurbige Nachricht: Den 1. Februar 1543 wunschte bas Doms fapitel, bag, weil fein Domprebiger Dr. Lienhardt Edharb bie Dompfarr aufgesagt, und weil es in ber Gil nicht gleich einen Bfarrer moge aufbringen, folche Berr Sanne Bibmann, unfer Chorberr, mochte annehmen. Balb bierauf beschickte bas Domkapitel bas Stift mit ben Doktoren (Joh.) Dietenheymer und Dr. Lorenz Sochwart und machten bie Ungeige, bag wiber alles Berhoffen Dr. Edhard ju einem Schalf und Buben geworben, und bie Ordnung ber lutheriichen Gefte bei benen von Regensburg angenommen habe. Sie bitten baber bringend um obigen Chorherrn gum Pfarrer, bieweil man gerabe in biefer Kirchenzeit' (Rebruar) feinen Pfarrer ju mege ju bringen vermöge. Bas weiter barauf folgte, fiche a. a. D. Bl. 111 r. - 112 und 113, wo bes Bischofe Pongray Bewilligung, bag Wibman neben ber Thumbpfarr auch Chorberr und Runnieger feiner Brabende bleibe, mit bem Datum: Werb, 11. Juli 1543, enthalten ift. Bierauf folgten wieber Replifen von Bl. 113 r. - 115 r., bann abermals ein bischöfliches Schreiben dd. Werb, 19. Oftober 1543, endlich ein abermaliges Wegenschreiben bis Bl. 116 r."

Möchten biese meine Erhebungen und unmaßgeblichen Andeutungen auch zur Ermittlung bes Verfassers bes ersten Theiles der Widman'schen Chronif führen!

## Beilagen.

I.

24 11 5 3 11 g aus der Rechnung des historischen Pereins von Oberpfalz und Regensburg, für die Periode vom 1. Mai 1859 bis 1. Nov. 1860.

| A. Einnahmen.                                 |
|-----------------------------------------------|
| I. Kaffabestand vom vorigen Jahre fl fr.      |
| II. Rechnungsbefette und Erfappoften fl fr.   |
| III. Beiträge ber Mitglieber 449 fl. 14 fr.   |
| IV. Schankungen:                              |
| a) Zwei Jahresbeiträge Gr. Durchlaucht        |
| bes herrn Fürften Maximilian                  |
| Karl von Thurn und Taxis                      |
| von je 24 fl 48 fl. — fr.                     |
| b) Beitrag Gr. bischöflichen Gnaben bes       |
| hochwürdigsten Herrn Bischofs Ig-             |
| nag von Senestrey 10 fl fr.                   |
| V. Allerhöchst bewilligte Beiträge aus Kreis- |
| fonds von je 250 fl 500 fl. — fr.             |
| VI. Binse bes freiherrl. v. Sped. Stern       |
| burg'ichen Bermächtniffes 21 fl. 15 fr.       |
| Zwei Jahredzinse von 5 fl. Einlage bei        |
| ber Sparkasse Stadtamhof — st. 20 fr.         |
| VII. Zufällige Einnahmen 46 ft. 15 fr.        |
| Busammen 1075 fl. 4 fr.                       |

# B. Ansgaben.

| I. Zahlungerudftanbe '               | •    | 153         | fl. | _  | fr. |  |
|--------------------------------------|------|-------------|-----|----|-----|--|
| II. Rechnungsbefette und Erfappoften |      | _           | fl. | -  | fr. |  |
| III. Bermaltungstoften:              |      |             |     |    |     |  |
| a) Schreibgebühren, Diaten und fon   | ift= |             |     |    |     |  |
| ige Regiefoften                      |      | 102         | ft. | 54 | fr. |  |
| b) Buchbinderlöhne                   | -    | _           | fl. |    | fr. |  |
| c) Mobilien                          |      |             | fI. |    | fr. |  |
| d) Porti und Botenlöhne .            | •    | 23          | ft. | 28 | fr. |  |
| e) Inserationen                      | •    | 5           | ft. | 9  | fr. |  |
| f) Miethzinse                        |      | <b>30</b> 0 |     |    |     |  |
| g) Beheizung                         |      | _           |     |    |     |  |
| h) Mobiliar-Feuerversicherung .      |      | 10          |     |    |     |  |
| i) Bebienung                         | •    | 59          |     |    |     |  |
| k) Lokal-Reinigung                   | •    | 8           | ft. | 54 | fr. |  |
| 1V. Auf ben 3wed:                    |      |             |     |    |     |  |
| a) Herausgabe ber Verhandlungen      |      | 296         | fl. | 42 | fr. |  |
| b) Ankauf von Urkunden               |      |             |     |    |     |  |
| c) " " Manuscripten .                |      |             |     |    |     |  |
| d) " " Büchern und Zeitun            |      |             |     |    |     |  |
| e) " " Siegeln                       |      |             |     |    |     |  |
| f) " Bilbern und Rupferftich         |      |             |     |    |     |  |
| und beren Restauratio                |      |             | ft. | 18 | fr. |  |
| g) " " Allterthumern .               |      |             |     |    |     |  |
| h) " " Mungen und Mebail             |      |             |     |    |     |  |
|                                      |      |             |     |    |     |  |
| V. Für besondere Feste               | •    | _           | Ir. | _  | ır. |  |
| VI. Anlage von Rapitalien:           |      |             |     |    |     |  |
| Obiger Sparkaffe-Bins                |      |             | fl. | 20 | fr. |  |
| VII. Zufällige Ausgaben              |      |             | ff. | 17 | fr  |  |
| 3ufamme                              |      |             | _   | _  |     |  |
| Jujunine                             |      | 1003        | 14. | 21 | *** |  |

|               |        | C.   | 21 6   | f do  | lu f.  |     |      |     |    |     |
|---------------|--------|------|--------|-------|--------|-----|------|-----|----|-----|
| Einnahmen     | -      |      |        |       |        |     | 1075 | fl. | 4  | fr. |
| Nusgaben      |        | :    |        |       | •      |     | 1059 | fI. | 21 | fr. |
|               |        |      |        | Sie : | Aftivr | eft | 15   | fl. | 43 | fr. |
|               |        | D.   | B e 1  | r m ő | g e n. | -   |      |     |    |     |
| 1. Vermächtt  | tif be | 8 20 | ar F   | thrn. | o. Spe | ď=  |      | 1   |    |     |
| Sternb        | urg    |      | 9      |       |        |     | 325  | ft. | _  | fr. |
| 2. Ginlage i  | n bie  | Spo  | rfaffe | Stab  | tambof |     | 5    | ft. | 20 | fr. |
| 3. Alftivreft |        |      |        |       | •      |     | 15   | fI. | 43 | fr. |
| _1 1          |        |      |        |       | Sumi   | ne  | 346  | ft. | 3  | fr. |
| 1 7           |        |      |        |       |        |     |      |     |    |     |

#### TI.

# Verzeichniß

ber

von in- und ansländischen historischen Vereinen und gelehrten Gesellschaften eingesendeten Druckschriften.

# A. Bon inlandischen gelehrten Gefellschaften und hiftorischen Bereinen:

- 1. Bon ber f. b. Afabemie ber Wissenschaften in Munchen: Sigungsberichte. 1860. 1. 2. 3. Heft.
  Abhandlung ber historischen Classe. 8. Bb. 3. Abtheilung. Einleitenbe Borte zur Feier bes Geburtssestes Sr. Maj. bes Königs, gesprochen von M. J. Müller. Erinnerungen an Johann Georg v. Lori. Eine Rebe von Dr. G. Th. v. Rubhart.
- 2. Bon bem germanifchen Mufeum in Rurnberg: VI. Sabresbericht.
- Unzeiger für Kunde ber beutschen Borzeit. Die Blatter ber einschlägigen Periode.
  - 3. Bon bem hiftorifchen Berein von Schwaben und Reuburg in Augsburg:
- 24. und 25. Jahresbericht für 1858 und 1859. Die ältesten Glasgemälbe im Dome zu Augsburg von Theodor Her berger, Archivar.

- 4. Bon bem hiftor. Berein von Oberfranten gu Bamberg: 23. Bericht über beffen Birfen und Stand i. 3. 1859/60.
- 5. Bon bem hiftor. Berein für Nieberbapern in Lanbshut: Berhanblungen. VI. Banb. 4. Heft.
- 6. Bon bem hiftorischen Berein von und für Oberbabern in Munch en:

Oberbaperisches Archiv. 19. Banb. 2. Heft. 20. Bb. 2. Heft. 21. Bb. 2. Heft.

21. Jahresbericht.

7. Bon bem histor. Filial-Berein zu Neuburg a. b. D.: Collektaneenblatt fur bie Geschichte Baperns. 25. Jahrsgang 1859.

Jahresbericht von 1859.

8. Bon bem historischen Berein von Unterfranken und Aschaffenburg in Burgburg:

Archiv bes Bereins, XV. Banb. 1. Beft.

- B. Bon ausländischen gelehrten Gefellschaften und geschichts- und alterthumsforschenden Bereinen.
- 1. Bon ber faiserl. Atademie ber Wissenschaften in Wien: Sigungsberichte. 29. Bb. 1. u. 2. Hft. 31. Bb. 1. Hft. Archiv für Kunde öfterreichischer Geschichtsquellen. 20. Bb. 2. Heft. 21. Bb. 1. Heft.

Situngsberichte ber phil. hift. Klasse. Bb. 30. H. 2 und 3. Bb. 31. H. 1, 2, 3. Bb. 32. H. 1, 2. Register. Archiv. Bb. 21 Hft. 2. Bb. 22, 1. u. 2. Hft. Bb. 23. 1. Heft.

Fontes rerum austriacarum, 16. und 18. Bb. Notigenblatt 1859.

Preisaufgabe: Schillers Würdigung.

Feftrebe.

Dr. Carajan, Maria Therefia und Graf Sylva-Tarouca.

Sigungeberichte ber phil. historischen Klasse Bb. 32. H. 3 und 4. Bb. 33 Hst. 1 und 2. Bb. 34 1—3 Hs. Archiv 23. Bb. 2 Heft. 24. Bb. 1. Heft. Die feierliche Sigung am 30. Mai 1859. Notigenblatt. 9. Jahrg. 1859.

2. Bon bem Gesammtverein ber beutschen Geschichte und Alterthumsvereine in Stuttgart:

Das Korrespondenzblatt für bie einschlägige Beriobe.

- 3. Bon ber Geschichtes und Alterthumeforschenden Gesellschaft bes Ofterlandes in Altenburg:
  - 7. Jahresbericht von Dr. Cb. Safe.
- 4. Bon ber Academie d'archéologie de Belgique in Antwerven:

Annales. Tome dix-septième. 1-4me livraison.

- 5. Bon ber hiftorischen Gesellichaft in Basel: Beiträge zur vaterlandischen Geschichte. 7. Bb.
- 6. Bon bem Berein fur Geschichte ber Mark Branbenburg in Berlin:

Riebel's novus codex diplomaticus Brandenburgensis XVII. unb XVIII. Bb.

- 19. Bb. und bes 3. haupttheils 2. Bb.
- 7. Bon ber alterthumssorschenben Gesellschaft in Bonn: Jahrbucher bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rhein- lanbe 27. Heft. 14. Jahrgang.
- 8. Bon bem Berein fur Geschichte und Alterthum Schlesiens in Breslau:

Zeitschrift. 3. Bb. 1. Heft. Codex diplomaticus Silesiae. III. Bb.

9. Bon ber ichlesischen Gesellichaft für vaterlanbische Rultur in Breslau:

36. und 37. Jahresbericht.

10. Bon ber f. f. magrifch-schlesischen Gesellschaft zur Beforberung bes Aderbaues, ber Natur: und Landestunde in Brunn: Mittheilungen, 1859.

11. Bon bem hiftorischen Berein für bas Großherzogthum Beffen in Darmftabt:

Beffische Urfunden. 1. Bb.

Archiv für heffische Geschichte und Alterthumskunde. 9. Bb. 2. Beft.

- General-Register zu ben Regesten ber bis jest gebruckten Urkunden zur Landes- und Ortsgeschichte von Heffen.

12. Bon bem Berein fur Geschichte und Alterthumsfunde in Frankfurt am Main:

Mittheilungen an bie Mitglieber bes Bereins. Dr. 3.

Reujahreblatt: ber Frankfurter Chronist Achilles August

v. Lerener von Dr. Cb. Benben.

Archiv für Frankfurts Geschichte und Runft. 1. Bb.

13. Bon ber Gesellschaft für Geschichte und Archaologie von Gen f:

Mémories et documents. Tome douzième. 1860.

14. Bom biftorifchen Berein fur Steiermart in Grag: Mittheilungen, 9. Beft. 1859.

Bericht über bie 10. allgem, Bersammlung, 10. und 11. Jahresbericht.

15. Bon ber Oberlausigischen Gefellschaft ber Wiffenschaften in Gorlig.

Neues Oberlaufibisches Magazin. 36. Bb. 1-4 heft. 37. Bb. 1. und 2. heft.

16. Bon bem Berein für fiebenburgifche Lanbestunde in Sermannftabt:

Jahresberichte für 1858/50 und 1859/60.

Archiv bes Bereins. Neue Folge. 4. Bb. 1. und 2. Sf.

Programm bes evangelischen Gymnasiums A-C. zu Mediasch für 1858/50.

Brogramm bes Gymnasiums U-R zu Hermannstadt für 1858/50.

Deutsche Fundgruben jur Geschichte Siebenburgens. Neue Folge von Dr. Eug, v. Trauschensels.

Beitrage jur Reformations-Geschichte bes Rosnergques von Seinr. Bittftod.

Broaramm bes evangelischen Unter-Gymnaffums in Dublbach von 1858/50 von R. Wilh. Schufter.

Bon bem Boigtlanbifden Alterthumsverein in 17. Sobenleuben:

Variscia. Mittheilungen aus bem Archive bes Boigtländischen Alterthumsvereinsvon Frb. Alberti. 5. Lief. Fortsetzung bes Cataloge ber Bibliothef.

Bom Ferdinandeum für Tyrol und Borglberg in 18. Innebrud:

Beitschrift bes Ferbinanbeums. 3. Folge. 9. Seft. 28. Bericht über bie Jahre 1857, 1858, 1859.

19. Von bem Berein für heffische Geschichte und Lambestunde in Raffel:

Beitschrift. 8. Banb. 1. Beft.

- 20. Von bem Geschichtsverein fur Rarnthen in Rlagenfurt: Archiv für vaterländische Geschichte und Tovographie. 5. Jahrgang.
- 21. Bom hiftorifden Berein für Rrain in Laibad: Deffen Mittheilungen. 14. Jahrgang 1859.
- 22. Bon ber Gefellichaft für nieberlanbische literarische Forfchungen in Leiben: 13 3 min 1 34 Sanbelingen. 1858. 185 20 TE ...

- 23. Bon bem Mufeum Francisco-Carolinum in & ing : 17. Bericht, 1857. 18. Ber. 1858. 19. Ber. 14. Lieferung ber Beitrage zc.
- 24. Bom hiftorischen Berein ber 5 Orte Lugern, Uri, Schwyg Unterwalben und Zug in Lugern: Der Gefchichtefreund. 16. Bant. wort oos michioust
- 25. Bon bem Berein fur Lubedische Geschichte und Alterthumstunde in Lubed :....

Beitschrift. 3. Seft 1860.

- 26. Bon bem romisch-germanischen Central-Museum in Maing: Jahresberichte von 1859 und 1860.
- 27. Bon bem hiftorischen Berein für bas wurttembergische Franken in Mergentheim:

Beitschrift bes Bereins. 5. Bb. 1. Beft. 1859.

28. Vom Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens zu Paberborn:

Beitschrift. 8. und 9. Bb. Munfter 1857 und 1858.

29. Bon bem Berein für medlenburgifche Gefchichte und Alterthumofunbe in Schwerin:

Jahrbucher und Jahresbericht. 24, und 25. Jahrgang. 1859 und 1860.

Quartalebericht. XXV. 2 Bl.

30. Bon bem f. ftatiftifchetopographifchen Bureau gu Stuttgart:

Burttembergische Jahrbucher. Jahrg. 1858. 1. u. 2. Sft.

31. Bon bem Berein für Kunft und Alterthum in Ulm und Oberschwaben in Ulm:

Catalog ber Bibliothef bes Bereins. 1859. Berhandlungen bes Bereins. 12. Bericht 1860.

32. Bon bem Geschichts- und Alterthumsverein zu Kassel, Wiesbaben und Darmstadt in Wiesbaben: Beriodische Blätter Nr. 9—12.

Unnalen bes Bereins für Raffauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. 6. Bb. 1., 2. und 3. Heft.

33. Bon bem Alterthums-Berein ju Bien:

Berichte und Mittheilungen Bb. 3. Abth. 1 und 2. Bb. 4. Protofoll ber 6. Generalversammlung am 18. Mai 1860. Bericht ber Kommission, welche zur Prüsung bes Antrages bes Hrn. Karl Denhart vom Ausschusse erwählt wurde. Ausschuß bes Bereins.

34. Bon ber f. f. geographischen Gesellschaft in Wien: Mittheilungen. 3. Jahrgang 1859. 1., 2. und 3. Heft.

# Zehnte Fortsetzung

bes

# Bücher. Katalogs

ber

# Vereins-Bibliothek.

nro.

2369. Anfichten aus ber Steiermark. 1. heft. Graz. Leykams Erben, 4. (Geschent bes hrn. 3. C. hofrichter.)

2370. Bavaria. Landes und Bolfstunde bes Königreichs Bapern, bearbeitet von einem Kreise baperischer Gelehrter. München. 1860. Cotta. 8.

2371. Bericht, zweiter und fünfter, über die innere Mission in der protestantischen Gemeinde zu Regensburg für das Jahr 1853 und 1856. Regensburg, Demmler. 8. (Geschenk bes Herrn Barons v. Bohnen.)

2372. Bericht, achter, bes Bereins für freiwillige Armenpflege und bes Zweigvereins ber Guftav-Abolph-Stiftung in ber protestantischen Gemeinde zu Regensburg für bas Jahr 1858/59. Regensburg. Demmler. 8. (Geschenf bes Herrn Barons v. Bohnen.)

2373. Brenner-Schäffer, Dr., B. Siftorifchetopifche Beidreibung ber Stabt Beiben in ber Oberpfalg.

- (Separatabbrud.) Regensburg, 1860. 8. (Gefchenf bes Serrn Berfaffers.)
- 2374. Daniels, Alexander. De Saxonici speculi origine. Berlin, 1852. 8. (Geschenk bes Vorstandes Dom.s Rath Mayer.)
- 2375. Denkmale beutscher Baukunst bes Mittelalters am Oberrhein. 3 Lieserungen lithographirter Abbildungen: Karlsruhe und Freiburg im Breisgau. Herber, 1825. 1829. Fol. (Geschenk von Herrn Karl Primbs.)
- 2376. Diarium, vollständiges, von ber zc. Erwählung bes zc. Herrn Franciscus zc. zum römischen König und Kaufer. Des römischen Kaisers Franciscus Krönungs-Diarium. Frankfurt a. M. Joh. Dav. Jung. 1746. Fol. (Gesichent von Herrn Grafen v. Walberborf.)
- 2377. Diarium, vollständiges, alles bessen, was vor, in und nach den 2c. Wahls und Krönungssolennitäten Kaisters Caroli VI. in 2c. Franksurt a. M. passirt ist. Franksurt a. M. 1712. Zuners sel. Erben und Joh. Abam Jung. Fol. (Gesch. des Hrn. Grafen v. Walberdorf.)
- 2378. Entwurf ber Einrichtung bes durf. afabemischen Gymnasiums in Ingolstadt. Munchen, 1777. Jos. A. v. Erag. 4. (Geschenk bes Herrn Buchbindermeisters Erich.)
- 2379. Fentsch, Eb. Gebenkbuch ber Jubilaumsseier Munchens im September 1858. Munchen, 1858. Dr. K. Wolf und Sohn. 8. (Gesch. bes Hrn. Verfassers.)
- 2380. Frank, Wilh. Geschichte ber ehemaligen Reichsstadt Oppenheim am Rhein. Darmstadt, 1859. 8. (Geschenk bes herrn Verkaffere.)
- 2381. Fürnrohr, Dr. Friedrich v. Schiller und bie Pflanzenwelt. Ein Bortrag, gehalten am 9. November 1859. in einem Kreise naturwissenschaftlicher Freunde. (Geichent bes Borftanbe 8.)

- 2382. Gaisberger, Jos. Bur Geschichte milber Stiftungen im Lanbe ob ber Ens. Ling, 1859. Jos. Wimmer. 8. (Geschent bes Herrn Verfassers.)
- 2383. Gaisberger, Jos. Bur Geschichte milber Stiftungen im Lande ob ber Enns. 2. Lieferung. Linz, 1860. 8. (Geschenk bes Herrn Berfassers.)
- 2384. Galle in ftein. Gottlieb Freiherr v. Ankershofen. Rlagenfurt, 1860. Joh. Leon. 8.
- 2385. Grundriß bes neuesten Geschmads bei Gelegenheit einer Schlittabe ber Musenfohne in Regensburg ben 18. Januar 1802. Stadtamhof, Riepel. 4. (Geschenk bes Herrn Buchbindermeisters Erich.)
- 2386. Hebion, Dr. Casp. Flavii Josephi bes hochberumpten Sistori beschriebers alle Bücher. Nemlich zwentig von ben alten Geschichten ber Juben. Strafburg, 1561. Fol.
- 2387. Heerdegen, Fried. Bibliotheca historica Bavarica. Nr. 244. (Bucherkatalog.) 8.
- 2388. Hirt, Ferdinand. Blätter für Verehrer und Freunde bes Cardinals und Fürstbischofs Melchior w. Diepenbrock und seines Nachfolgers auf dem bischöslichen Stuhl (Heinrich Dr. Förster.) Breslau, 1859. 8. (Geschent des Herrn Verlegers.)
- 2389. Hofrichter, 3. C. Hartberg. Historisch-topographische Slize ber Hauptpfarre, Stadt und Umgebung. Graz, 1859. 8. (Geschenk bes Hrn. Verfaffers.)
- 2390. Jahresbericht über bie f. Kreis-Landwirthschaftsund Gewerbsschule 2c. zu Regensburg für bas Schuljahr 1858/59. Stadtamhof, 1859. 4.
- 2391. Jahresbericht über bie f. Kreis-Landwirthschaftsund Gewerbsschule ic. zu Regensburg für das Schuljahr 1859/60. Mit einem Programm über Glasmalerei und die Glassenster im Regensburger. Dom von Leopold Böllinger. Stadtamhof, 1860. Jos. Mayer. 4. (Geschenf des f. Rektoraks.)

- 2392. Kalender für katholische Christen für bie Jahre 1856—1860 einschließlich. Sulzbach, Seibel. 8. (Geschenk von Herrn J. E. v. Seibel.)
- 2393. Kern, Ulrich. Eyn new funftliche wolgegrundte Biflexbuch 2c. In ber lobl. Freiftatt Strafburg truckte Beter Schäffer 2c. MDXXXI. Fol. (Geschenk von Herrn Baron v. Junter-Bigatto.)
- 2394. Koch Sternfelb, J. C. R., v. Ein Ausstug über Salzburg in die wunderschöne Landschaft bis zum Passe Lueg (im 8. Jahrh.) und die Lage von Cucula noch einmal. (Separatabbrud aus dem Jahresberichte des vaterländischen Museums zu Salzburg für 1859.)

  8. (Geschent des Herrn Verfasser.)
- 2395. Roch-Stern felb, J. E., Ritter v. Bur Wahrung ber Geschichte von ber Stadt Reichenhall und beren Umgebung. Burghausen, 1859. Lupenberger. 8. (Gesschenf bes Herrn Berfasser.)
- 2396. Landtsorbnung, bayerifche. 1553. Gebrudt in Ingolftabt. Fol.
- Beigebunden: Erklärungen ber Landesfreiheit in Obernbrid Ribern Bairn widerumb erneut im 1553sten Jar. Gebruckt ju Munchen.
- 2397. Maper, Jos. Die Prebigtfaule vor bem Beih St.

  Beter-Thore von Regensburg (Separatabbrud.) (Gesichent von Herrn Bar. v. Junker-Bigatto.)
- 2398. Merian, Matth. Topographia Palatinatus Rheni et vicinarum regionum b. i. Beschreibung und eigentliche Abbisdung der vornemsten Statte und Plat der Antern Pfalt am Rhein und benachbarten Landschaften als der Bistumer Wormbs und Speyer, der Bergstraß, des Wasserreichs, Hundruds, Zweybrüggen 1. 1645. Kol.
- 2399. Mooner, E. F. Bur Chronologie foleswigfcher Bifchofe. 8. (Befchent bes herrn Berfaffere.)

- 2400. Radricht, furgefaßte, von bem Ursprunge, Fortgange und Ende bes Benediftinerflosters Ettal. Munchen, 1860. 3. G. Beiß. (Gefchent von Herrn Baron v. Bohnen.)
- 2401. Refrolog bes f. Oberappellationsgerichtsrathes Lubw. Chriftian Kahfer in Munchen. Regensburg, 1860. 8. (Separatabbruck.)
- 2402. Nieuwe Testament (het), oste alle Boeken des Nieuwen Verbonds onses Herrn Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Vereenig de Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationaal, gehouden inde jaren 1618 ende 1619 tot Dordrecht. Amfterbam 1696. 8. (Geschent bes Hrn. Hausmeisters Heilmaier.)
- 2403. Prodl, Bincenz. Eger und bas Egerland. 2 Bbe. Prag und Eger, 1845. 8. (Geschent von Hrn. Bar. Clemens Junter-Big atto.)
- 2404, Programm ber Festlichfeiten jur 700fahrigen Jubilde umsseier ber Stadt Munchen vom 25.—30. Septbr. 1858. Munchen, 1858. Beiß. 8. (Geschenk von hen. Rechtspraktifanten Primbs.)
- 2405. Rechenschaftsbericht, 20ster, bes Armenpflegschaftsrathes Regensburg für bas Verwaltungsjahr 1858/59. 4. (Geschent von J. Mayer.)
- 2406. J. Reitmanr. Materialien jur Erörterung ber Gewerbefrage. Regensburg, 1860. 8. (Geschent bes Grn. Berfassers.)
- 2407. Schematismus ber Geiftlichkeit bes Bisthums Regensburg für bas Jahr 1860. Regensburg, Jos. Mang. 8. (Geschent bes hochwurdigsten Orbinariats).
- 2408. Schmibl, Dr., Abolph. Wien und seine nächsten Umgebungen mit besonderer Berücksichtigung wissenschaftlicher Unstalten und Sammlungen. 7. Aust. Wien, 1858. R. Gerolbs Sohn. 8. (Gesch. bes Hrn. Verfassers.)

22 \*

- 2409. Schmibl, Dr., A. Ueber Begriffsbestimmungen in ber Geographie. Wien, 1849. 8. (Geschent bes Herrn Berfassers.)
- 2410. Schmibl, Dr., A. Reise-Notizen zu Kunft und Alterthum. Wien, 1850. (Gesch. bes hrn. Berfaffers.)
- 2411. Somibl, Dr., A. Desterreichische Baterlandstunde. Wien, 1852. B. Braunmuller. 8. (Geschenf bes Grn. Berfaffers.)
- 2412. Somibl, Dr. A. Der Mons Cetius bes Btolemaus. Bien, 1856. 8. (Gefchent bes Grn. Berfaffere.)
- 2413. Schmibl. Schönbrunns Pflanzengarten und Menagerien. Wien, 1856. Gerolbs Sohn. 8. (Geschenk bes Herrn Verfassers.)
- 2414. Schmibl, Dr., A. Die Barabla-Höhle bei Aggtelek und die Lebnica-Eishöhle bei Sziliga im Comöver Comitate Ungarns. Wien, 1857. 8. (Gefchenk bes Herrn Berkaffers.)
- 2415. Schmibl, Dr., A. Die Sohlen bes Oetscher. Wien, 1857. Gerolbs Sohn. 8. (Gesch. b. Frn. Verfassers.)
- 2416. Somibl, Dr., A. Die öfterreichischen Sohlen. Beft, 1858. Guft. Eirich. 8. (Gefc. b. grn. Berfa ffere.)
- 2417. Schmibl, Dr., A. Wegweiser in bie Abelsberger Grotte und bie benachbarten Höhlen bes Karstes. 2te Aust. Wien, 1858. Gerolds Sohn. 8. (Geschenk bes Herrn Berfassers.)
- 2418. Schreiber, Dr. S. Das Münfter ju Konftang.
  - " Freiburg. " Straßburg.
- Drei hefte. Karleruhe und Freiburg, 1829. herber. 8. (Geschent von herrn R. Primbs.)
- 2419. Schreiber, Dr., Fr. Ant. Geschichte bes baperischen Herzogs Wilhelm V. bes Frommen. Munchen, 1860. Lentner. 8.

- 2420. Schnegraf, 3. R. Antwort auf die Frage: ob bie Römer bis in ben baperischen Walb gebrungen sind. (Separatabbruck.) Regensburg, 1860. Krugs Wittwe.
- 2421. Schurtfleisch, K. S. Recht ber römischen Kaiser auf Italien, aus bem Lateinischen bes ze. 1709. 4. (Geschent bes Herrn Buchbinbermeisters Erich.)
- 2422 Sergen, Franz Erwin und Seit, Phil. Joh. Ausführliches Diarium, wie sowohl ber churfürstliche Collegialtag als auch die Wahl und Krömung Ihro 26. Majestät Josephi des Andern in der Neichsstadt Frankfurt am Mayn im Jahre 1764 vollzogen worden. Mainz, 1767. (Geschenk von Herrn Grasen von Walberdorf.)
- 2423. Soltt, Dr., J. M. Neunburg vor'm Walb in ber Oberpfalz. (Besonderer Abbruck aus ben Berhandlungen bes hist. Bereins.) Regensburg, 1860. Reitmapr.
- 2424. Steiner, Hofr., Dr. Sammlung und Erklärung alte driftlicher Inschriften in ben Gebieten ber obern Donau und bes Rheins aus ben Zeiten römischer Herrsschaft. Seligenstadt, 1859. 8. (Geschenk bes Herrn Berkassellers.)
- 2425. Stillfrieb, Ruboloh, Freih. v. und Dr. Traugott Märker. Monumenta Zollerana. 5. Band. 4. (Geschenk Sr. Maj. bes Königs von Preußen.)
- 2426. Trautmann, Dr., Franz. Munchens merkwürdigste Straffen, Gebäube und Denkmale, geschichtlich erläutert. Den Theilnehmern ber Versammlung bes Gesammtvereins zc. gewidnicht von bem hift. Verein von Oberbayern. Munchen, 1860. Dr. Bolf. 8.
- 2427. Berfohnungsopfer, bas große, auf Golgatha, ober bie Leibens- und Tobesgeschichte Jesu 2c. zu Oberammergau 2c. 1860 aufgeführt. Munchen, 1860. J. G. Weiß. (Geschent von Hrn. Bar. v. Bohnen.)

1.512 12 1

- 2428. Berzeichniß ber hinterlaffenen Bibliothet bes Sm. Professor Dr. Ramisch in Brag 2c. Leipzig, 1860.

  8. (Eingesandt burch Srn. T. D. Beigel in Leipzig.)
- 2429. Wachtsgerichts- und Bawordnung bes heil. Reichs Freyen Statt Regenspurg. Chrift. Fischer. 1657. 4. (Geschenk von Herrn Baron v. Junker-Bigatto.)
- 2430. Wolfart, Conr. Wunderwerken Gottes, von vnergrundslichenn, die er feyd Anbeginn der Welt, in felgamen
  gloopffen, mißgburten, in erscheinungen an dem hims
  mel, auff ber erben, in den wassern, den menschen zur
  anmhanung, schreden, nit sondern bedeuttung vnnd
  nachgebenken fürgepracht. Fol. (Geschenk von Herrn
  Sausmeister Sailmaier in Haus.)
- 2431. Wylie, Will. Mich. B. A. Fairford Graves. A record of researches in an Anglo-Saxon Burial-Place. Orfort, 1852. 4. (Geschenk bes Herrn Bersfasser.)
- 2432. Wylie, W. M. Bemarks on the Angon of the Franks and the Pilum of Vegetius. 1854. 4. (From the Archaeologia, Vol. XXXVI. p. 80-84.)
  (Geschent bes Herrn Berfasser.)
- 2433. Wylie, W. M. Observations on Researches in Suabian Tumuli. 1856. 4. (From the Archaeologia, Vol. XXXVII.) (Gesch. bes Hrn. Berfassers.)

# Berzeichniß

ber

# Bugange zu den Sammlungen des Vereines.

A. Ardinalien, Arkunden, Antographen, alte und nenere Handadpriften.

#### a. Befdenfe:

- 1. Abschrift ber Lifte ber Substribenten gur Grundung bes protestantischen Krankenhauses in Regensburg vom J. 1806 nebst Abschrift ber Gebächtnistafel und einer kurzen Geschichte besselben. Bon Herrn Rath Fr. A. Maurer.
- 2. Des Stabtschreibers Raspar Hermann in Weiben Lanbesgeschichte von Parkstein und Weiben, vielmehr Bortrag über die Einforstung der Stadt Weiben in die Lanbeswaldungen von Parkstein und Weiben vom 21. Juni 1845. Bon Herrn Regierungerath Dr. Wie fent in Landshut.
- 3. Ein Autograph bes Fürsten Metternich. Bon herrn Bar. Clemens v. Junter=Big atto.
- 4. Donationsbrief über bie von Marg. Langinn, burgerl. Tuchmacherswittwe, bem Handelsmann Jak. Chr. Kripp= ner geschenkte Behausung und Hofftatt am Bach in Regensburg, vom 30. Oktober 1749.
- 5. Kausbrief über bie vom Handgerichtsaffessor Jak. Chr. Krippner an Joseph Leonhard Köppel verkaufte Behaussung und Hofstatt am obern Bach vom 6. Okt. 1683-

- 6. Originalmanustripte bes Fürsten Primas Karl v. Dalberg über bas Universum und übrige Preisschriften und bessen Defret als Mitglieb ber Afabemie ber Wissenschaften in Munchen vom 28. März 1806.
- 7. Zwei Briefe und Noten von Bischof Wittmann als Dompfarrvicar vom Jahre 1817.

Biffer 6 und 7 von herrn Beichnungelehrer Dorner.

- 8. Genealogische Notizen über bie Grafen von Königsfelb und die mit ihnen verwandten Geschlechter der Leoprechting, Hinterfirchen, Montfort, Fugger, Bolfsegg, Hohenzollern, Spaur, Preising, Thonberg und Tauffirchen. Bon herrn Hausmeister Heilmaier in Haus.
- 9. Donationsbrief. Herzog Johann gibt schenkungsweise bem Spital in Schwandorf, bas die Bürgerschaft zu bauen angesangen, sein Holz, genannt Krieggert, und eine Wiese in ber Schwandorfer Au. Neumarkt, 1434. Mit Siegel. Bon heren Accoucheur B. Jobst in Minbelstetten.
- 10. Abschied bes Rittmeisters Joh. Matth. Leibell aus Strehlen in Schlesien mit ber Unterschrift von Octavio Bic colomini, Herzog von Amalfi, vom 22. Oft. 1649. Bon Herrn Landgerichtsassessor Schmuder in Bilbed.
  - 11. Autograph bes Freiherrn v. Sedenborf, wurttemberg. Reichstagsgesandten vom 10. Juni 1792 mit bessen Bappen. Bon Herrn Playabjutanten Neumann.
- 12. Brief bes Miniftere Thurheim vom 23. Marg 1817.
- 13. Decret bes Kaisers Franz II. vom 15. Oft. 1802 mit Unterschrift. Zisser 12 und 13 von Herrn Baron von Lochner.
- 14. Empfehlungsbrief bes Erzbischofs Alexander v. Tallenrand Perigord von Rheims von 1794 mit beffen Unterschrift und Siegel. Bon Grn. Oberlieutenant Schuegraf.
- 15. Bauamterechnung bes Reichoftiftes Riebermunfter von 1711.
- 16. Gludwunsch jum neuen Jahr an ben Bormundamtebireftor Joh. Eman. Wilb von Joh. Gottl. Chr. henbschel 1782.

- 17. Defret von Friedrich Franz Herzog von Meklenburg an Hofrath ze. Gumpelzhaimer vom 4. Dez. 1801 mit bes Herzogs Unterschrift. Biffer 15—17 von Herrn Buchsbindermeister Erich.
- 18. Lehrbrief für einen Brauer von Geifelhöring von 1659. Bon Serrn Gurtlermeifter Ring.
- 19. Ein turfifcher Bag. Bon Berrn Rechtspraft, Brimb s.
- 20. Autograph ber Raiferin Maria Therefia von 1742. Bon Berrn Blagablutanten Reumann.
- 21. Brief von Gothe aus Weimar, ben 29. Febr. 1828, mit Gothes eigenhandiger Unter- und Nachschrift.
- 22. Brief bes Grafen v. Sternberg aus Brzezina, ben 1. Mai 1824. Biffer 21 und 22 burch Bermittlung bes Herrn Bar. v. Junfer-Bigatto von Herrn Magistratsrath Gruner in Eger.
- 23. Autographe bes Kurfürsten Karl Theodor, ber Bischofe Albert und Procop von Törring, ber Fürstin Josepha von Obermunster, bes Erzbischofs Bacca. Bon Herrn Pfarrer Erb in Sinzing.
- 24: Autograph ber Reichsfürstin Maria Biolanta Freiin v. Lerchenfeld-Brennberg zu Niedermunster von 1799 nebst Siegel. Bom Obergymnasiasten Heinrich Fürnrohr.

#### b. Unfaufe:

- 1. Bruchftude einer herzoglich baberischen Civilprozefordnung aus bem 14. Jahrhundert auf 3 Bergamentblättern.
- Redditus conventus monasterii inferioris Ratispon. 1404.
- 3. Befehle und Berordnungen ber Reichsftadt Regensburg von 1601—1751.
- 4. Sfizze einer Chronif ber Stadt Reumarft von Ign. Stroller, Pfarrer in Baar.

- 5. Gbelmannsfreiheitsbrief berer Freinhueber von Lowenborf vom 20. Sept. 1659 mit ber Unterschrift bes Kurfürsten Ferdinand Maria und mit bessen Siegel.
- 6. Kaufbrief. Ott ber Woller an der Hande, Burger von Regensburg, verkauft herrn Abt Albrecht von St. Emmeram um 6 Pfund Pfennig einen Garten vor dem St. Jakobs-Burgthor 1330. (Ohne Siegel.)
- 7. Urtheil in der Streitsache bes Matthaus Runtinger, Burgers von Regensburg, gegen Jakob Meilingers Kinder und ihrer Mutter Barbara wegen vorenthaltener Briefe, ausgestellt von Brobst Hans auf Tunau 1399. (Ohne Siegel.)
- 8. Kaufbrief. Die Bormunber ber Kinder Oswald Jägers ju Böhmischbruck verkausen mit beren Borwissen und Einwilligung ihr elterliches Haus mit ber Schenkftatt borts selbst, ber Mühle gegenüber, mit Aeckern und Wiesen an Ulman Wendlein um 39 Gulben rh. 1533.
- 9. Kaufbrief. Georg Kopp von Niederbienbach verlauft an Dionys Reitmair allba seinen freiledigen Stockader-Hans Ebelmann von Schirling, Propstrichter zu Riedermunfter in Regensburg, siegelt 1571. Mit Siegel.
- 10. Der Schleifermeister von Regensburg Bergleich mit jenen ber Stadt Augsburg, wie sich bei ber Zuschickung verslangter Gesellen in Zufunft zu verhalten sep. 1577. Mit 5 Siegeln.
- 11. Bitte bes Mich. Maper, Lanbschreibers zu Weiben, an ben Pfleger Hans Jak. Schabt von Burgtreswiß und Tennesberg, einen Tag anzuseten, um mit bem Käuser ber Wirthschaft zu Bömischbruck Richtigkeit machen zu können. 1637.
- 12. Kaufbrief. Der Wirth Mich. Tanger auf ber Taferne zu Böhmischbrud verkauft aus Roth seine Wirthschaft an seine Burgen Georg Low Muller, Sans Cos und acht

- andere um 72 ft. und 1 ft. Leihfauf fur bes Wirthes Ehefrau Ratharina. 1738.
- 13. Anstandsbrief für ben ehrbaren Joh. Lor. Haller, Bierbrauerssohn aus Regensburg, über 21/2 Tagw. Wiesmath im Regensburger Burgfrieben von 1714. Mit Siegel.
- 14. Lehrbrief für ben Müllerjungen Jos. Grammel, ausgestielt und besiegelt von bem Regensburger Hansgrafen G. Sept. Dietrich. 1805.
- 15. Fragment eines alten Ratalogs ber Bifchofe von Freifing.
- 16. Klage bes Thomas Petermayer, Georg Rieberer und Genossen zu Obertraubling gegen bie Hosmarksinhaberin zu Obertraubling, bie Abtissin von Obermunster, wegen Austriebs zweier Ochsen vom 3. Sept. 1731.
- 17. Eibliche Erfahrung einer Gemein zu Obertraubling megen Kuhtrift und Kahrtweg über bes Bauern Georg Piersack Wiesmath, eingeholt am 31. März 1661 und verbeschieben.
- 18. Beifartifel bes Halbbauern Simon Loberer zu Biesenkofen gegen die bortige Gemeinde wegen widerrechtlicher Anlagen von 1704.
- 19. Ein Stammblatt von Chriftoph Grundner, Borftand ber Schaumburgischen Gesandtschaft, vom 8. April 1617.
- 20. Erbbrief bes Hans Sebelmanr und seiner Erben zu Moßinnigen über eine zu St. Emmeram in Regensburg gehörige Solbe, die Stieglfolbe genannt. 1666.
- 21. Nebergabsbrief. Hans Meillinger zu Moßinnigen übergibt mit Confens seiner Grundherrschaft St. Emmeram seine halbe Schwaig baselbst seinem Sohne Wolf Meilslinger und seinen Erben. 1673.
- 22. Bischof Ruprecht von Regensburg, ein geborner Pfalzgraf, verkauft aus Nothburft bes Domstiftes zu ber Prabicatur baselbst 15 fl. rh. jährlich und ewiger Gult um 300 fl. rh. mit seinerzeitiger Rudzahlung bes Kapitals. 1494.

- 23. Autographen-Sammlung zur Erinnerung an bie Mitglies ber ber Alterthumsforscher-Berfammlung zu München am 18. bis 21. Sept. 1860.
- 24. Kaufbrief über einen Ader am Altwaffer von Sans Maurer zu Neuenstadt von 1452.
- 25. Kaufbrief, ausgestellt vom Burgermeister und Rath ber Stadt Schwandorf über ben Spitalweiher zu Praittenbrunn, welchen Hans Forster bortfelbst kauslich erworben am 23. Februar 1665.
- 26. Kausbrief vom 20. Mai 1705. Förster Wolf. Deist verstauft sein bei Reutern gelegenes Haus an Hans Reipperer mit ber Bebingung, baß ber Käuser jährlich am St. Elisabethstage zum Bürgerspital in Schwandorf 15 fr. Zins, 1 fr. 2 bl. Stiftgelb und 3 Viertl Korn zu entrichten habe.
- 27. Bappenbrief vom 20. Nov. 1596, vom Kaiser Rubolph II. unterschrieben, wodurch die Gebrüber Martin, Johann, Kaspar und Christoph Mehger zu Negensburg sammt ehelicher Nachsommenschaft die Berechtigung erhalten, ein Wappen zu führen.
  - c. Gingetaufcht gegen Dubletten:

Das Duplicat bes Diploms Kaifer Karl VI. über ben Reichsfürstenstand und das Wappen des Reichsstiftes St. Emmeram vom 12. Mai 1631 mit des Kaifers Unterschrift. Ohne Siegel. (In Druck herausgegeben dei J. B. Lang, hochfürstl. bischöft. Hosbuchtrucker in Regensburg 1732.)

B. Mandzeichnungen, Lithographicen, Anpferstiche, Gelgemalde und sonstige Abbildungen.

#### a. Beidente:

1. Grundplan ber Reupfarrfirche babier, aufgenommen und bem Bereine verehrt von herrn Werfmeifter Rapeller.

- 2. Abbildung eines nacken Menschen, Holzschnitt von Mich. Oftendorfer von 1555 nebst Tert mit ber Aufschrift: "Bericht auff bis nebengestellt bilbe, von wegen bes Aberlassen, welche Aber, vnb wo man bieselben, in zeit ber Bestilent, nach jedesmalns ber fürgefallen note gelegenheit, zu lassen pflegt, vnb lassen soll." Bon herrn Oberlieutenant Schuegraf.
- 3. Portrait von Joachim v. Gravened, Abt von Fulba, (1644—1671), in Del gemalt. Bon Herrn Maler Jos. A. Rubolff.
- 4. Der Halleruhre, ber ehem. Neue Uhre-Thurm und bas ehes malige Thor zur hölzernen Brude, nach Oftermeier in Del gemalt und bem Berein gewidmet von Herrn Bar. Clemens v. Junker=Bigatto.
- 5. 292 Abbildungen und Stizzen von Burgen, Ruinen, Ortschaften, Berschanzungen, Trachten, Alterthumern in Obers und Unterbabern, Franken, Rheinpfalz, Tyrol 2c. in 5 Albums, gezeichnet und bem Bereine zum Gefchenke gemacht von Herrn Hauptmann M. v. Kienle.
- 6. Ein Band Portraits von Regenten und berühmten Mannern, in Kupfer gestochen von Dominis Custos, Wolfg. und Lucas Killan, Peter Jselburg, M. D. u. a. Von Hrn. Bezirkgerichtsrath Bar. v. Schleich.
- 7. Plan ber Stadt Beiben und Abbilbung ber St. Dichs aelpfarrfirche baselbst. Bon herrn Dr. Brenners Schäffer.
- 8. Anficht ber Neupfarrfirche bahier, nach bem projektirten Ausbau auf ber Weftfeite. Bon herrn Pfarrer Egler.
- 9. Abbildung des Weinpreshauses von Ludw. Mich. Dimpfel zu Donaustauf von D. M. Elsperger sen. 1801. Bon Herrn Waler Rubolff.
- 10. Anficht vom heil. Berg Anbeche. Bon herrn Baron v. Bohnen.

- 11. Stammbaum bes bayer. Regentenhaufes, in Rupfer ges flochen von Joh. Chrift. Steinberger.
- 12. Portraite von ben Kaisern Ferbinand II. und III., Konig Karl III. von Spanien, Kaiserin Eleonora Magdalena Theresia, König Gustav Abolph, Königin Christine,
  Karl XII. von Schweben, Albert von Walbstein, Matth.
  Gallus, Joh. Isolani, Bernhard Torstenson, Ferbinand
  von Khünburg, v. Golz, G. Graf v. Starnberg, Melchior v. Polignac, J. W. Graf v. Bratislaw, Ernst
  Graf v. Metternich, H. K. H. Thüngen, Leop. Joseph
  Graf v. Schlick, Mar Kürst v. Löwenstein-Wertheim, v.
  Wistes, Huther, Zwingli, Calvin, Melanchton, Bucer, Bega, lettere 8 auf einem Blatte. Zisser 11 und
  12 von Krn. Bar. Cl. Junker-Bigatto.
- 13. Das Bilb einer Chinesin von Canton, von einem in Kissingen in ber Kur besindlichen englischen Marineossister bem Geber verehrt. Von Herrn Regimentsarzt Dr. Sorg.
- 14. Abbilbung ber Schangen bei Deisenhofen. Bon hiftorisichen Berein von und fur Dberbayern.
- 15. Die Borftabt am Prebrunn vom Jahre 1621. Copie nach S. G. Bahre. Bon herrn Regierungefefretar Booner.
- 16. Abbildung nebst Nachricht, was sich in Holland in einem Baum, welchen ber lette Sturm aus ber Erd gerriffen, bei bessen Durchsegung für eine merkwürdige Kigur gefunden. Regensp. Joh. Heinr. Krütinger. Bon Herrn Plahabjutanten Neumann.

#### b. Unfaufe:

- 1. Miniatur-Portrait bes R. Rathsherrn Johann Ludwig Donauer († 1685).
- 2. Portrait ber Eleonora Katharina Memminger, auf Persgament von Sirschmann 1720 gemalt.

- 3. Bortrait bes Paulus Mamminger, Rathfenior 1736, von Schmib auf Bolg gemalt.
- 4. Portrait bes protest. Predigere Andreas Janus, 42 Jahre alt, auf Holz gemalt von Bloden 1697. (f. Serpilius Chrengebachtniß S. 72.)
- 5. Portrait angeblich bes R. Silberarbeiters Fabricius. Delgemälbe auf Leinwand.
- 6. Portrait bes R. Stadtgerichtebireftore Bibber, angeblich von Greiff auf Bergament gemalt.
- 7. Bortrait bes Freifinger Bifchofs Beit Abam v. Geebed (1618-1651).
- 8. Portrait von Wolfgang Christoph Brunner, Prediger in ber Dreifaltigfeitefirche 1724, auf Pergament gemalt.
- 9. Portrait eines herrn v. Sauerzapf aus bem Anfang bes 17. Jahrhunderts, auf Holz gemalt.
- 10. Portrait von Chuard Jaf. Glatl (nat. 1692). Delgemalbe.
- 11. Desgleichen von Ratharina Elifabetha Glaglin 1749.
- 12. Erinnerung an ben hiftorischen Festzug zur Feier bes 700jährigen Jubilaums ber Grundung ber Stadt Munschen. Nach Originalstigen Munchner Kunftler, lithographirt unter Leitung von A. Muttenthaler. Munchen, Ravigga. Fol.
- 13. Eine Portrait-Sammlung: Karl III. König von Spanien, in Kupfer gestochen von Chr. Weigel. König Friebrich von Preußen, von Phil. Andr. Kilian. Rürnberger Notabilitäten: Joh. Jak. Baier von Geg. Mart. Preister. Karl Friedrich Behaim von G. Lichtensteger. Maria Salome Ednerin von J. W. Windter. Georg Sigism. Kurer von J. Sandrart. Karl Sigismund Grundherr von And. Matth. Wolfgang. Joh. Joachim Haller von Jos. Kanckel. Sigismund Christ. Harsdorfer von Windter. Christian Hirsch, Diakon 1719, von Joh. Conr. Reist. Vitus Hieronymus Holzschuer von J. W. Windter. Chr. Fried. Imhof von Val. Dan. Preisler. Jakob

Wilh. v. Imhof von Windter. Burthard Löffelholz von B. Kilian. Georg Burthard Löffelholz von H. Bölmann. Balth. Seb. Munker von Windter. Andreas Gg. Paumgartner von J. Sandrart. Chrift, Peller. Karl Sebast. Pfinzing von Helfenfeld in Grundlach 1685, von Sandrart. Joh. Wilh. v. Pömer von G. M. Peisler. Wolfg. Friedr. Pömerus von Sandrart. Joachim Sandrart von bemselben. Georg Schmauß von demselben. Steph. Jak. Silberrad von Joh. Chr. Marchand. Gust. Gg. Tezel von G. M. Preisler. Joh. Gg. Volkamer von Leonh. Heckenauer. Georg Karl Wölker von Windter. Joh. Paul Burster von G. M. Preisler.

### . C. Tandkarten and Blane.

### a. Befdente:

S. romani imperii circuli et electoratus Bavariae tabula chorographica von Georg Phil. Findh. 1684. Bon Herrn Landgerichtsaffessor Schmuder in Bilbed.

### b. Unfaufe:

Manoeuveir-Terrain ber 2. und 4. Brigabe im Lager bei Regensburg.

### . D. Biegel.

### a. Gefdente:

1. Ein Abbrud bes Siegels ber Stadt Reunburg vorm 2B. von 1620. Bom bortigen Stadtmagiftrat.

2 und 3. Original-Wachssiegel von Herzog Albert und von Dan. Paul Hopfer, com. palat. Bon Herrn Kaufmann M. Grötsch.

- 4. Sieben Abbrude ber Siegel ber Stadt Beiben von 1510 u. ff. Bon herrn Dr. Brenner-Schaffer in Beiben.
- 5. Abbrude ber Siegel von Hilpolifiein in Siegellad. Bon ber Stadtgemeindeverwaltung Hilpolifiein.
- 6. Abbrud bes Siegels von Georg Stil von Ralmung.
- 7. Abbruck bes Siegels von Theobald Reitwinkler, Abt von Altespach von 1745.
- 8. 3mei Siegelftode von noch unbestimmten Geschlechtern. Biffer 6, 7 und 8 von herrn Rechtspraktif. Primb 8.
- 9. Abbrude ber Siegel vom Grafen Reisach von Egloffftein, Freiherrn v. Schaumburg und eines unbefannten Abeligen.
- 10. Abbilbungen ber Siegel ber Maurerlogen von Brum, Freiburg, Graz, Linz, Passau, Prag und Wien. Ziffer 9 und 10 von Herrn Bar. v. Lochner.
- 11. 31 Siegellad Abbrude von 25 Siegeln, barunter bie Siegel von Stabtamhof, bes Marktes Ergoltsbach, ber Pfarrei Bolkering, ber f. Kabinetskaffe und bes k. Sestretariats, bes Herrn Kursten von Thurn und Taxis und einiger anderer Abeliger. Von Herrn Burgermeister Efer in Stabtamhof.
- 12. 9 Siegelstöde von Baron Bigatto in Schweisingen, von Joh. Abam Bar. v. Bigatto, Georg Abalbert Schleibel auf Hirschfelb und Pauten, Magdalena v. Nostiz auf Aych, Johann Schneiber, Schleibel und Schneiber, Johann Helbig. Bon Herrn Baron Clemens v. Junker Bigatto.
- 13. Abbrude ber Siegel bes Schottenklosters St. Jasob, ber Pfarrei Pruel, ber Stadt Ingolstadt, bes Notars Joach. Albert Schnellerus zu Weissenburg, bes Herrn Koch auf Teublit, von Hutten, Strauß und von Neumann. Bon Herrn Playabjutanten Neumann.

### b. Unfaufe:

1. 453 Oblattenabbrude von Siegeln von baperischen Klösstern, Bisthumern, Städten, Runtien, Abeligen und Nos Berbandlungen bes bift. Bereins Bb. XXI.

Dhitzed by Google

taren. (Aus ber Siegelsammlung bes herrn Oberlieutenants Schuegraf.)

2. Zwei alte Wachssiegel bes Regensburger Domfapitels.

#### E. Bappen.

### a. Befdente:

- 1. Wappenbilber von Wiltmoser, Haunsperg, Anblern, Reufchenberg, Urnborf, Parstorss, Monaco, Miranbola, Kettler, Mobena, Mantua, Parma, Massa und Carara, Corsini, Gravina, Corolath, Trachenberg, Isenburg, Hochenlohe, Stollberg : Gunberin, Solms-Braunsels, Piccolomini, Mansselb, Thurn und Taris, Walbeck, Schwarzenburg, Trautson, Portia, Löwenstein, Dettingen, Kürstenberg, Schwarzenberg, Friesland, Auersberg, Nassau, Oranien, Dietrichstein, Salm, Lichtenstein, Hohenzollern, Lobsowit, Arenberg, Anhalt, Hervord, Baben-Durlach, Lübeck, Queblindurg. (Kupserssiche.) Von Herrn Haussmeister Heilmaier in Haus.
- 2. Die Wappen von Johann Christoph Dallensteiner von 28. Dez. 1700 und von Johann Albert Wenbler vom 28. Dez. 1726, auf Holz gemalt. Bon Hrn. A. Koch.

### b. Unfaufe:

Das Wappen von Riebermunster und bas ber Gräfin Maria Helena von Seiboltstorf, Fürstinn und Abtissinn bieses Reichsstiftes, (erwählt am 15. Juni 1801) mit Emblemen, auf Pergament gemalt.

# F. Mangen und Medaillen.

#### a. Gefdente:

- 1. Gypsabguffe zweier Medaillen auf Christoph Junker, 25 Jahre alt, von 1531 und auf Johann Junker, Professor zu Halle, geboren 1679 † 1759.
- 2. Eine Julia Bia Fel. Aug., ein M. Antonin. Philosoph., ein Habrian von Bronze, ein Halbbrafteat von Herzog Heinrich, ein Rechenpfennig von Hand Grauwinkel aus Rurnberg, beim Kanalgraben bahier gefunden.
- 3. Eine Rosenfranzmedaille vom Rirchhof von Senbling.
- 4. Ein Rechenpfennig: Av. Pater noster qui es in coelis. Rev. Ave Maria gratia plena. Gesunden bei Abgrabung der Dominikanerkirche auf der Westseite.
- 5. Ein halbbrafteat von Friedrich Bollern.
- 6. Ein Maximinus und ein Conftang von Rupfer, beim Graben eines neuen Rellers im Bischofshofe im Grunde gefunden.
- 7. Ein Bratteat, ein Pferd mit einer Lilie auf bem Ruden zeigend, ebenfalls im Bischofshofe gefunden.
- 8. Ein Sanbelpfennig und ein Machner Pfennig von 1765.
- 9. Ein Zwanziger. Av. Jos. Nic. S. R. J. imediatus com. ac. dom. a Windischgratz. Rev. Praefect. haered. sup. per Styr. stab. 1777. Ziffer 1—9 von Herrn Bar. El. v. Junker-Bigatto.
- 10. Ein Regensburger Rreuger von 1754. Bon herrn Res gierungeaffeffor Dr. Sefele.
- 11. Ein Munchner Silberpfennig von 1614. Bon herrn Maler Stahl.
- 12. 3mei Grofchenftude von Tyrol von 1637.
- 13. Eine Silbermunge von Chur 1631. Biffer 12 und 13. von herrn Professor Tafrathehofer.
- 14. Ein Fl. Valerius Delmatius, zwei Halberafteaten von Pfalzgrafen Otto I., zwei Regensburger Kreuzer von

Dhilland by Google

- 1764 und 1767 und 2 noch unbestimmte Mungen. Bei ber Ausstellung ber Sammlungen am 9., 10. und 11. Nov. von unbekannten Gönnern übergeben.
- 15. Eine filberne Denkmunge auf Georg Friederich Dittmer, furbaperischen Hoffammerrath und Hofbanquier, von seinem Freunde Joh. Kasp. Eblen von Lippert, kurbaper. wirkl. Revisions- und Commerzienrathe 1774 gewibmet. Bon herrn Abolph v. Zerzog.
- 16. 3mei Mariengrofchen von 1820. Bon herrn Domanenrath Kortum.
- 17. Dreißig fleine Silber und Aupfermungen von Regensgensburg, Salzburg, Bavern. Bon Herrn Kaffaoffizianten Wolf.
- 18. Eine kupferne Denkmunge auf bie Beschwörung ber frangösischen Constitution am 14. Juli 1790. Bon Herrn Privatier Lubwig Schielein in Spalt.
- 19. Eine sehr abgenützte Bronzemunze von Habrian, auf einem Kulturplatze in ber Minbelstetter Gemeindewalbung gesunden und übersandt von Herrn B. Jobst, Accoustieur in Minbelstetten.
- 20. Ein 5 Kopefenstud von 1802, ein Jetton auf ben Congres in Wien, ein fupfernes Probe-Pragstud auf ben Obelist in Munchen.
- 21. Zehn Mung und Medaillenabgusse in Syps von Hergog Albert und seiner Gemahlin Anna, von Karl Abert, von Christian II. (1602), von Johann Ant. Georg und Aug. Fr. Herzog von Sachsen, von Briren von 1779. Zisser 20 und 21 von Herrn Bürgermeister Eser in Stadtamhof.
- 22. Eine Bronzemunge von Augustus. Av. Imp. Caesar Divi F. Augustus Imp. XX. Rep. Tribun. Pot. XXIIII. Pontif. Maxim. Bon Herrn Professor Dr. G. Hubmann in Amberg.
- 23. Gin Rechenpfennig. Bon Grn. Bereiterfcholar &, Sifcher.

- 24. Ein meffingener Jetton auf ben Frieden von Campo formio und eine lothringer Silbermunge. Bon Safels mann bem jungern.
- 25. Eine zinnerne Denkmunze auf bas 200jährige Jubilaum ber Burger-Congregation in Bassau. Bon ber Frau Glafermeisterin Frohlich.
- 26. Drei römische Silbermünzen, nämlich ein M. Salv. Otho. (Rev. Victoria Othonis) ein Sev. Sept. Pert. (Rev. Marti pacifero) und ein Aurel. Sev. Alexander. (Rev. unfenntlich.)
- 27. Gine verfilberte Rofenfrangmebaille. Biffer 26 und 27 von Fraulein Poppele.
- 28. Ein Braunschweiger Groschen von 1676; eine bleierne Denkmünze auf die Geburt des Kaisers Joseph;
  eine Denkmünze auf das dritte Reformations-Jubilaum
  im Jahre 1817, ein Regensburger Kreuzer von 1754,
  ein Rechenpfennig mit dem Bilde Papst Pius VII.
  und eine Julia Aug. (Rev. Hilaritas.) Bon Herrn
  Buchbindermeister Erich.
- 29. Ein Regensburger 3mölfer von 1781. Bon herrn Regiftrator Forcht hammer.
- 30. Ein Centesimo von Napoleon I., ein bayerischer halber Baten von 1623 und ein guter Groschen von 1783.
- 31. Gine eiferne Denfmunge auf ben Feldmarfchall Laubon. 3iffer 30 und 31 von Berrn Plagabjutanten Reumann.
- 32. Zwei fupferne Regensburger Aemterzeichen, ein Munchner Heller, in ber Wallerstrasse gefunden, ein silberner Gordianus III. (Nev. Concordia milit.) auf dem Bahnhose gefunden, ein polnischer Groschen von 1586, eine zinnerne Medaille auf das Regensburger Sänger-Fest 1847, eine pfälzische Munze von 1626. Bon Herrn Rechtspraftikanten Primbs.
- 33. Ein Halbbrakteat auf bie Achterklärung Heinrich bes Löwen burch Kaiser Friedrich I. 1180. (s. Widmer,

- Dom. Wittelsb. numism. Bb. l. S. l. S. 36 und Laffel 1., Rum. 1.) Bom Regierungsboten Ant. Mayer.
- 34. Ein Grofchen von dem Lutticher Bischof Herzog Johann Theobor von Bapern von 1745. Bon Herrn Oberrevifor Edert.
- 35. Ein öfterreichischer Neufreuger. Bon grn. Briv. Geibl.
- 36. Ein halber Regensburger Baben. Bon herrn Raufmann Engel auf bem Steinweg.
- 37. Bier in Baffau ausgegrabene Silberheller. Bon herrn Pflaftermeister Bedh.
- 38. Ein Salzburger Rreuzer von 1705. Bon Grn. Ronig.
- 39. Drei fleine noch unbestimmte Mungen, Bon Brn. Silberarbeiter Albrecht.
- 40. Ein Regensburger Rreuger von 1764 und ein betto Pfennig von 1790. Bom Gymnasisten S. Fürnrohr.
- 41. Eine Julia Augusta, ein Severus Pius Aug. und ein Brakteat von Bischof Albrecht von Regensburg (s. Widmer, Dom. Wittesb. Th. 1. H. 2, S. 75). Von Herrn Seifensiebermeister Hartmann.
- 42. Ein Groschen von Mar Emanuel von 1719, ein Burgburger Groschen von 1661 und eine Spielmarke von 1596. Bom Borstande Maner.
- 43. Eine bleierne Medaille auf den Erzherzog Johann, eine Messing-Medaille auf das Jubeljahr und den Frieden 1800 und 1801, ein Salzburger Baben von 1692, ein Salzburger 2 fr-Stüd von 1715, Kreuzer von 1556, 1624, 1743 und 1776, ein Henneberger Heller von 1693, Von Herrn Baron v. Loch ner.

## b. Unfaufe:

- 1. Ein Regensburger Thaler von 1756 (f. Plato S. 28 Rr. 146.)
- 2. Eine vergolbete Regensburger Kronungsmedaille von 1653 (f. Plato S. 126 Num. 125).

- 3. Eine Silbermange von Lubwig XV. Konig von Frantreich, von 1766.
- 4. Gine englifche Rupfermunge ber Ronigin Bictoria, 1817.
- 5. Eine bischöfliche Regensburger Silbermunge von 1763 (f. Plato S. 212 Rum, 50).
- 6. Acht Halbbrakteaten von dem Munzfunde im Dorfe Unterbaar, k. Landgerichts Rain, und zwar von Bischof Conrad von Augsburg (1150—1167), von einem andern Bischofe von Augsburg oder Eichstädt und auf die Achterklärung Heinrichs des Löwen.
- 7. Ein Rurnberger 60 fr. Stud von 1619.
- 8. Eine versilberte Kupfermedaille. Av. Stiftung ber wohlgeboren Frawen Fraw. Anna von Stauf, Gräfin zu Paffan 1578. Rev. Frange aesurienti panem. Esaie. LVIII. Mit bem Wappen ber Grafen Schlick von Paffano und Weissenkirchen.
- 9. Zwei Regensburger Speziesthaler von 1620 und 1694.

# G. Alterthumer und sonstige antiquarische Gegenstände.

### a. Befdente:

- 1. Zwei Ziegelplatten mit byzantinischen Reliefs, beim Abbruche ber St. Ulrichsfirche im Juni 1859 gefunden. Bom herrn Dombaumeister Denzinger.
- 2. Gin meffingenes Ulrichsfreug.
- 3. Drei römische Ziegelplatten mit bis jest unentzisserten Inschriften und ein Abbruck einer andern Ziegelplatte, welche sich in Abach im Besitze bes bortigen Fabrikanten befindet, und Topf- und Glasscherben, sammtlich von Abach. Ziffer 2 und 3 von Herrn Oberlieutenant I. Schuegraf.
- 4. Ein Streitmeißel von Bronze, zwei Pfeilfpigen, eine Sichel ober ein fichelformiges Meffer, ein Bronzestift,

- ein Zierrath einer Fibel, eine Bronze-Armspange, in ber Rabe von Sinzenhof bei Schmibtmublen in einem Ader neben Urnen ober Töpfen am 11. Mai 1859 gefunden umb vom f. Landgericht Burglengenfelb eingesenbet.
- 5. Sypsabguß eines silbernen Reliess auf einem Uhrgehäuse, vorstellend Aeneas, wie er Trojas Untergang ber Dibo erzählt (verg. Aen. II. Ges.) mit ber Unterschrift: D. Cochin F.(ecit.) suber die französischen Aupserstecher Karl Nisolaus Cochin († 1788) und Nisolaus Cochin (geb. 1619) s. Brulliot, Dictionnaire de Monogrammes S. 77 und 245.]
- 6. Gypsabguffe zweier Portraits von Raifer Joseph und König Friedrich von Preußen. Biffer 5 und 6 von Grn. Burgermeifter Efer.
- 7. Ein in eine blecherne Scheibe eingemachter Bergamentsftreisen, worauf hebraisch bie Zehn Gebote mit einem Gebete geschrieben sinh, ein f. g. Messuse, gefunden im Garten bes Hauses A. 179 unter Bauschutt.
- 8. Drei verrostete Schluffel beim Umbau bes Buchner'schen Saufes E. 34 gefunden.
- 9. Ein römisches Bursspiestein (pilus) und eine römische Bronze-Haste, beim Ausgraben eines Kellers im Bischofshose gesunden. Ziffer 7, 8 und 9 von Herrn Baron
  v. Junker-Bigatto.
- 10. Ein Blechhandschuh. Bon herrn Gifenhandler Fr. F. Rieber meier.
- 11. Zwei kleine Steinbilber von bem Wachthause ber alten Holzlande, Magwerk und eine Eule vorstellend. Bom hiesigen Stadtmagistrat.
- 12. Gine griechische Grablampe, vom verftorbenen Professor Schmidt aus Athen mitgebracht. Bon Herrn Registrator Zeiller.
- 13. Gin Bruchftud eines Engels aus Perlmutter, gefunden beim Birthehaus von Singing. Bon Brn. Prof. Furntobr.

- 14. Die beiben Schluffteinfiguren von bem im Rovebr. 1859 abgebrochenen Weinthor, einen Mann mit einem Stein in ber hand und einen Engel mit bem Stabtwappen vorstellenb. Deponirt vom hiefigen Stabtmagiftrat.
- 15. Ein Reiterbegen aus ber Zeit Raifer Karl V., im Sommer 1858 in ber Rab bei Etterzhausen gefunden. Bon herrn Dekonomiepraktikanten Barft aus Singing.
- 16. Ein Steinrelief, einen Greifen vorstellend, aus bem Sos delbau ber neuen Bfarr. Bom protest. f. Pfarramte ber oberen Stadt.
- 17. Fünf römische Graburnen und Thongeschirre, beim Graben ben bes Fundaments für die Drehscheiben ber Kohlengesleise im Oftbahnhose bahier 1860 ausgegraben. Bom Berwaltungsrathe ber k. priv. baber. Oftbahnen.
- 18. Ein ganzer und ein halber irbener Monstre-Essigkrug, letterer mit ber Jahredzahl 1715 und ben Buchstaben HCLH (Hand Christoph Haller, 1713 Bierbrauer am Delberg,) gefunden auf bem Boben bes ehemal. Schleissingers und Daubert'schen Brauhauses C. 85. Bon bem bermaligen Brauereibesitzer Herrn Kappelmeier.
- 19. Ein Relief in Sanbstein, einen Dachs und barunter zwei gefreuzte Palmzweige und ein Herz barstellend, bei bem Ausbau ber Neuenpfarrfirche in bem Schutte ber füblischen Umfassungsmauer gefunden. Bon Herrn Rath Fr. Maurer.
- 20. Ein Pragftod einer Rofenfranzmebaille. Bon herrn Steinmegmeifter Pofchner in Stadtamhof.
- 21. Zwei kleine Bronzeringe, Trummer von Bronzehaften und ein kleiner Eisenring, aus bem Grabhugel zu Pfeffertshofen. Bon Herrn Wegmeister Netter in Neumarkt.
- 22. Eine kleine Bufte bes Professors Oftertag von bem hiefigen Bilbhauer Neuhausser und ein Relief, die Stadt Franksurt a. Main vorstellend, mit ber Ranbschrift: Carol. de Dalberg

- inv. Neuhausser sculpe. 1817. Deponirt von ber biefigen Armenpflege.
- 23. Abbrud einer Ramee, bie brei Grazien vorstellend. Bon Bern Rechtspraftifanteu Primbs.
- 24. Ein Steinrelief, bas Portner'iche Wappen, einen Sirfc vorftellenb. Bon herrn Schwertfegermeifter F. X. Ring.
- 25. 3wei einfache Strafgeigen. Bom tonigl. Landgerichte Kaltenftein.
- 26. Zwei romische Dachziegel-Nagel und ein Stud Mauerbewurf mit noch ersichtlicher Malerei, letteres aus einem Bange entnommen, ber von sublicher Seite zu bem Gebäube mit bem Mosaitboben in Westerhosen führte.
- 27. Ein bei Eröffnung eines ägyptischen Grabes nordwestlich von Pergamo in ber Nähe bes armseligen Fledens
  Vurnaleata gesundenes Mumiensigurchen, übergeben von Hern Talamaß, 1. Dragoman bei Mehemet All von Aegypten. Zisser 26 und 27 von Hern Regimentsarzt
  Dr. Sorg.
- 28. Bwei groffe Sporen, vielleicht eines Salzzugreiters und eine Lanzenspise aus einem alten Sattel bes Straubinger Zeughauses.
- 29. Zwei golbene Ohrringe, bei Nachforschung nach bem Grabe bes Grafen Schaffgotsch in ber Nahe bes Begräbnisses von Eva Charitate Anorr Bar. v. Rosenroth auf bem Dreinigseitstirchhose im Sept. 1860 gefunden. Ziffer 28 und 29 von Herrn Oberlieutenant und Playabjutanten R. B. Neumann.
- 30. Scepter und Schwert vom Reichsahler auf bem hiefigen Rathhause. Bon Herrn Spänglermeister 3, G. Chr. Sochapsel.
- 31. Zwei Kapitale mit ben Wappen von Tunau und Leits wein, beim Abbruche ber Borhalle ber St. Ulrichsfirche gefunden. Bon Herrn Pflastermeister Bedh.

- 32. Ein Straf Stod von Brufening. Bon herrn Baron v. Bohnen.
- 33. Ein frangöfifches Pionirbeil, bei ber Ranalifirung von Stadtamhof ausgegraben. Bon Grn. Burgermeifter Efer.

#### b. Unfaufe:

- 1. Eine Pfeilfpipe, in ber Allee babier gefunben.
- 2. Ein groffes Beil, im Grunde bes Renner'schen Sauses : E. 41 im Jahre 1858 gefunden.
- 3. 3mei romische Rabeln und ein fleiner Schluffel, bei Rasnalifirung ber Wallerstraffe 1860 ausgegraben.
- 4. Ein geschnittener Stein (Jaspis), oben ben Gefreuzigten und unten St. Nifolaus vorstellend und angeblich bei ber alten Pfarre gefunden.

Digital by Google

.୬.) ୧୯୭୯ (୮) ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୀୟର କ୍ରେମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ କଥା ହେଇ .....

organistic for the state of the

#### 19 20148 in

- 医多类性肾髓管 医多种性性皮肤 医
- to de la comptación de
- Fig. 2. Street St
  - and the contract of the contra

# Berchitigungen.

Seite 10 Zeile 8 von unten lies: 16. ftatt 14. Jahrhundert.

" 21 " 12 " oben " 1329 ftatt 1775.

## office classes to the

3.1. Street, and Street, Phys. Rev. B 50 (1997) 50 (1997).
3.1. The street of the street o

 $\kappa$ 

,

. •

.

•



